

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

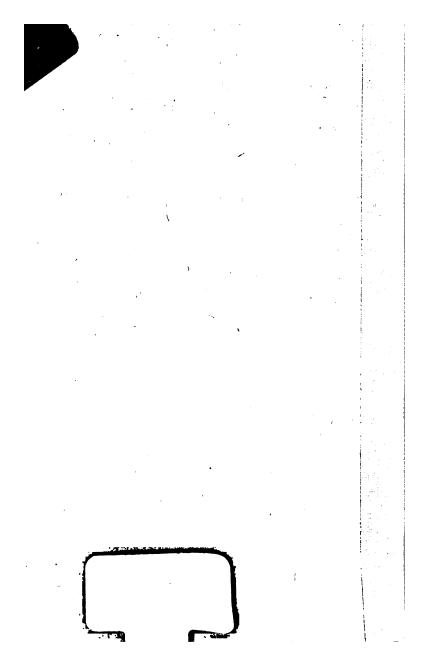

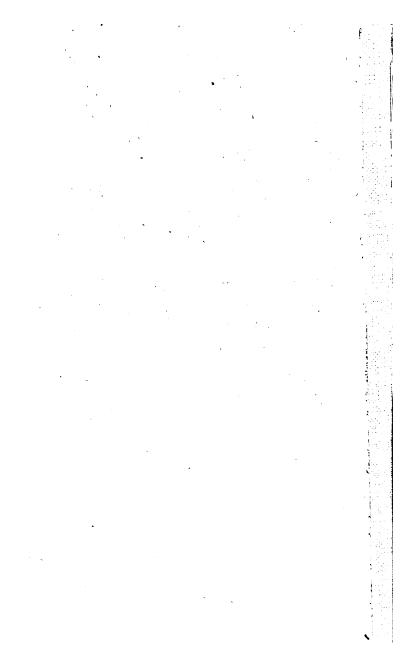

• • • ļ ٠.

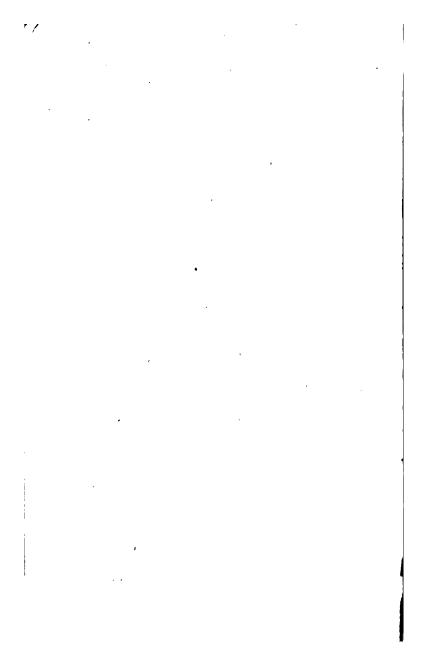

# Arnold Ruge's

# fämmtliche Merke. 8791 839-72

3meite Auflage

Mit bem Portrait bes Berfaffers.

Siebenter Banb.

Edmund.

Sumoriftifche Memoiren.

Mannheim.

Berlag von J. P. Grobe.

1848.

439864

TILDEN FOUNDATIONS.

Der Ausflug.

• . . . . . ,

# 1. Der Bagabund.

Der bleibt gurud, ber wanbert frisch von hinnen, Die Sumpfe ftebn, bie muth'gen Bache rinnen.

Der Burgemeister ist mein guter Freund, allein er benkt über Bieles anders als ich. Am Tage vor meiner Abreise war er in der Canzlei, als ich hereintrat; er bewillkommte mich leutselig, wie er zu thun pflegte, mein Anliegen war ihm jedoch keineswegs zu Sinn. Gine Beile sah er mich mit großen Augen und ein wenig zurückgebogen an, darauf sagte er sichtbar unzufrieden: Sie wünschen einen Reisepaß? hab' ich recht gehört?

Ich sehe mich genothigt, herr Burgemeister, diesen Aufwand zu machen, weil ich zu reisen muniche.

Ja, er dient zur Legitimation, er ist nothwendig. Aber Sie sollten nicht fortgehn — ich sage, Sie sollten bier, Sie sollten bei uns bleiben: wer will haben gut Gemach, der bleib' unter seinem Dach; was wollen Sie da draußen?

Reisen, Berr Burgemeifter.

Nun freilich! aber es fragt sich nur, ob Sie eine dringende Beranlaffung dazu, ein nothwendiges Geschäft haben.

Ja, die Reise.

4

Die Reise? was wollen Sie damit sagen? ich soll also schreiben: "zum Vergnügen?"

Reineswegs, sondern: "in Geschäften," — da ja die Reise das allereigentlichste Geschäft ist, denn es giebt in der That tein Geschäft, welches nicht eine Reise mare.

Bum Beispiel Die Schufterei?

Ift eine Reise um den Leisten. Aber noch mehr, auch jeder Bustand ift eine Reise.

Bum Beispiel die Gefangenschaft?

Ift, so sonderbar es auch immer scheinen mag, eine der compendiösesten Reisen durch die Beit in die Ewigsteit. Sie wissen, ich komme von dieser Reise. Alle Meilensteine des Lebens fallen in die enge Klause, und die Stunden kurzen sich ab zu den Pulsschlägen des Geistes selber, wenn es anders ein Geist ist, der gesangen sigt, der also überhaupt in sich und ins ewige Himmelreich hineinreisen kann.

He nun, wir wollen einmal so sagen. Aber ich wiederhol' es, weil ich Sie liebe, Sie sollten bei uns bleiben. Was kann sich hier nicht Alles aufthun!

Ja, und wenn wir genau zusehn, fuhr' ich fort, in meinen Gegenstand stier vertieft, jedes Ding ist auf einer ewigen Reise und die ganze Welt dazu.

Sut, ich habe nichts dagegen — im Disputiren komm' ich nun einmal mit Ihnen nicht aus — aber warum wollen Sie uns so leichtsinnig, möcht' ich sagen, verlassen? Ihre Heimath, die Ihrigen?

Das ift es, mas ich sagen wollte: darum setze ich den Zweck der Welt und des Lebens ins Reisen, und bin entschlossen ein Reisender zu werden.

Mein lieber junger Freund, ich muß Sie ernstlich ermahnen, sich um Gottes willen nicht diesem Gedanken zu überlassen, der ja gradezu das Bagabundiren zum Grundsage macht.

Freilich das thut er, und es ist einer der richtigsten Grundsäte, die es giebt. Denn da die ganze Welt als Reisendes nur ein Spaß des beharrlichen Geistes ist, so ist das Reisen die humoristische Praxis, und insofern sie sich als solche ihrer selbst bewußt ist, die höchste —

Lieber Gott, wo will der hinaus! Ich bitte Sie, ich beschwöre Sie, schlagen Sie sich diese Phantasieen aus dem Kopfe.

Aber, mein lieber Herr Burgemeister, was ist denn für Gefahr dabei, der Wahrheit zu folgen? der Wahrheit platonischer Läuterung, die mit den Göttern mühelos um den himmel fährt und lächelnd zusieht, wie der plumpe Mensch umsonst dem Vagabunden-Wirbel sich entgegensett, der darum ihn und seine Welt verwirrt? Sich nicht sträuben heißt nur der Wahrheit folgen.

Der Bahrheit? also das ware die Bahrheit?!

Wenigstens haben Sie, mit ihrer Erlaubniß, noch nichts bagegen aufgebracht.

Nun, da mußt' ich doch auch alle anfässigen ordent- lichen Leute gradezu für verrückt halten.

Und im gewissen Sinne nicht nit Unrecht, denn seben Sie: auf dem Standpuntte der Philosophie —

Ach, das find Sophistereien!

So? fennen Gie ben Bers:

Und wenn Mes im ewigen Bechfel freif't, So beharrt boch im Bechfel ein ruhiger Geift.

Ja! — Das spricht aber für mich, und gegen den unruhigen Geist.

Es giebt teinen unruhigen Geift, und erbeharrt in einem Wechsel so gut, als im andern, eben so gut auf der Reise durch Deutschland, als auf der durch die Acten des hiesigen Stadtgerichts; nur der Geist ist und beharrt, und es ist eine rechte Thorheit, eigen haus und heerd etwas festes und stehendes zu nennen. Diese Beschränttheit —

Hier ift der Pag, reisen Sie in Gottes Namen! und wenn Sie wieder tommen, nehmen Sie sich eine Frau, so hoff ich, soll die Bekehrung schon noch gelingen.

Damit schieden wir von einander.

Sollte so etwas von Einflug auf die Philosophie sein? dacht' ich im Weggehn.

Aber wie muß mich mein Unstern grade den letzten Augenblick mit dem guten Manne zusammenführen! Hab' ich mich doch bisher bei Karten- und Billardspiel immer auss Beste mit ihm vertragen. — Ob ich meine Gründe zur Neise habe? freilich werd' ich sie haben, und die allerbesten von der Welt; aber ich werde mich hüten, sie ihm auf die Nase zu binden. Würde er sie etwa gescheidter sinden, als die ganze Weisheit, welche ich ihm so eben preisegegeben und, wie sich zeigt, auch wohl besser verschwiegen hätte? — Ich suche Poesie. — Die Schrift sagt: suchet, so werdet ihr sinden. Freilich sie blüht überall, wo nur Augen sind, sie zu sehen. Immer aber ist sie nur eine

Perle im Meere des Lebens, und es will tief und ferne getaucht sein, um sie zu gewinnen. — Luft, Luft! und leichtes Bagabundenblut!

## 9. Die Ueberfahrt.

Drangt ein Gefühl sich aus ber Bruft hervor, Begleitenb fingt fogleich ein außrer Chor: Ja! flimme Du nur Deiner Seele Saiten, Er wird harmonisch Dein Gefühl begleiten.

Wenn die Bögel wegziehn und wenn sie kommen, wird den gesangenen das Herz groß, und sie heben voll Sehnsucht die gehemmten Flügel. Eben so ist es uns, und oft sind wir glücklicher als sie. Unter den vielen Käsigen, die uns umhasten, ist der Winter am trübsten vergittert; und die Macht der steigenden Sonne, seines goldenen Schüssels, verkündigen uns die kommenden Vögel. Diesmal war ich vor vielen meiner Landsleute begünstigt, denn ich durste rasch aus dem Eiskeller heraustreten und in den Frühling hineinreisen, eine erfreuliche Vadereise in seinem belebenden Luft- und Lichtmeer.

Der Norden verdient zwar alles Lob, und Rügen, meine Heimath, erhielt genug, aber wahrlich, auch der ift nicht zu schelten, welcher fortreiset aus seinem nafkalten Frühjahr, um sich zu sonnen, wo die Sonne scheint — — und doch wollte mich der Burgemeister zuruchalten? —

So lange ich die Scholle meiner Beimathinsel kerkerfrostig, wintersatt mich umgeben sab, spurte ich nur den Drang in die Frühlingsferne, die Pferde konnten mir nicht schnell genug laufen, ich seguete den schwindenden Boden unter den Rädern; als aber das Boot van Lande losrauschte und eilig vor dem Winde fortschof, da sah ich zurück, und mit jeder neuen Welle, die zwischen mir und dem Usersaum rollend auftauchte, dacht ich reumüthiger an das Wort des wohlwollenden Mannes: "Sie sollten nicht fortreisen, ich sage, Sie sollten hier bleiben!" Indessen die Gegenwart siegt immer über die Erinnerung.

Es waren verschiedene Leute im Boot, die zuerst vom Biehmarkt redeten und sodann vom Wollmarkt, bald aber Selegenheit fanden zu verstummen und andächtig schweigend einem jungen Burschen zuzuhören, der seinen Ranzen weglegte, auf die Passagierbank stieg, sich nach Rügen zurückwandte und mit vielem Ernst folgendermaßen seinen Abschied nahm:

Du Land mit beinen Bauern,
Du Stabt mit beinen Hohn,
Ihr hellen Ufermauern,
Die in ber Brandung stehn,
Ihr hohen Wogen voll Schaum und Wuth,
Ihr kleinen Inseln in tiefer Fluth,
Lebt wohl!
Ihr lieben Heimathfluren,
Der ersten Freube Spuren,
Der ersten Liebe Glück
Laß ich in euch zurück. —
Wohl zieht michs in die Ferne,
Doch blieb' ich auch so gerne:
Mir wird so abschiebsweh zu Muth,
Lebt wohl, ihr Lieben, und bleibt mir gut!

Der kleine Redner blieb eine Beile stehn, winkte binüber und ließ jedem von uns Buborern Beit, so viel Heimweh zu fühlen, als seine Lage mit sich brachte. Dann setzte er sich nieder; und nun begann der ansehnlichste unter den Landleuten:

Junger herr, Sie wollen gewiß auf die Studien gebn und geiftlich werben; 'ne gute Ausrede haben Gie, nur dag die Stimme noch ein wenig gu fein ift, aber das wird sich schon geben. Da ist der Kandidat hund, den hab' ich auch gekannt, als er erst zwei Raf boch war und mit der Fibel jum Rufter lief; und was für ein Rerl ift er nun geworden! Sapperment! Benn der Mann predigt, das Berg lacht einem im Leibe, fo 'ne klare Ausrede wie er hat! Und neulich da mußt' er Ihnen eine Prediat thun vom jungsten Gericht, ich sage, daß einem die Saare zu Berge ftanden, all mein Lebtag vergef' ich's nicht. Dabei wuft' er einem Jeden feine Gunden vorzuhalten, und ich habe mir auch mein Theil daraus genommen von wegen des Kluchens, denn der Teufel reitet einen manchmal, daß man ein gottloses Wort sagt. Ja, Recht bat er, fluchen ift fündlich, aber es ift verflucht schwer zu halten, bols der Satan! Der Mann fpricht einem gewaltig zu Bergen. 3ft's nicht mabr, Jürgen?

Ja, sagte Jürgen, ein alter krummer Bauer, einen grausamen Respect hat er in die Leute gebracht seit er da ist. Da sieht mans recht, was es für 'n Unterschied ist mit dem lieben Gotteswort!

War es erft an dem Jüngling, die Pforten des Bei-

ligthums aufzuthun, so bemühten sich jest diese bejahrten Landleute um das himmlische Manna auf ihre Beise. Sie fühlten es wohl, der Geist tam über ihn und über sie, aber das Wort des Geistes ift nur Benigen gegeben.

## 3. Der fille Mann.

Bugewöhnt und füß, Die ich nie verließ. Reißt bie Muschel aus bem Haus, Reißet ihr bie Seele aus.

Unter Diesen Besprächen fuhren wir in den Straffunder Safen binein, das Boot legte an, - io bop! und Ich nabm ben nun gingen unsere Wege auseinander. nachsten zum jenseitigen Thore, und gedachte noch den= felben Tag weit ins Pommerland bineinzugeben. Stralfund nämlich beschloß ich diesmal vorheigulaffen, wiewohl mit Bedauern, denn es leben bort viele Leute, die nicht ergöglicher gedacht werden konnen; allein ba fie theils meine Sippen, theils meine Soul= und andre Meister sind, so ware es ungart, sie öffentlich zu nennen, was doch bei der Ratur dieser Denkzettel die mögliche Folge fein konnte, es ware ungart, besonders da wir in Deutschland einen eigenen Widerwillen gegen die Deffentlichkeit auch unserer Tugenden begen. aber mußte es mir icheinen, unter diesen Umftanden mit vermehrter gebeimer Biffenschaft Stralfunder Mertwürdigkeiten mein Gewissen zu beschweren; deswegen befchloß

ich, wenn gleich jum großen Schaden meiner poetischen Swede, diesmal nicht einzukehren.

Bwei Leute indeffen find in dem Fall, daß ihr Leben zur Biographie reif ift, und ich halte es für meine Pflicht, mir diese Erscheinungen wenigstens anzumerten, da sie vielleicht nicht weniger als alle Dichter, Litteratoren, Staats = und Rriegsmänner dieser Stadt auf die Nachwelt zu kommen verdienen, und bennoch, so viel ich weiß, nirgends weder beschrieben noch befungen find. Der eine davon, mein alter Freund, ift zur Beit dieser meiner Durchfahrt noch im besten Wohlsein, und da er die begründetste Hoffnung bat, es noch lange zu bleiben, b werde ich gewiß später die Gelegenheit finden, meine jest verfaumte Bifite nachzuholeu, der andre dagegen, schon langere Beit zu seinen Batern versammelt, ift eine wabrbaft patriarcalische Gestalt, eine Mertwürdiafeit, die schwerlich in meiner Mappe ihres Gleichen bekommen wird, ja die sie vielleicht überhaupt nicht bat.

Shon als Knabe nahm dieser Geist eine ganz eigenthümliche Richtung. Denn mahrend die andern Knaben, sobald die Shulthür aufging, wie hungrige Schweine hinausstürzten und nach Maßgabe der Jahreszeit sich im Schnee oder im Schwug wälzten und einander damit bewarfen, oder vors Thor liefen und irgend ein unsinniges Kinderspiel aussührten, wobei sie weder an Kenntnissen, noch an sonstiger Brauchbarteit für die bürgerliche Gesellschaft zunahmen, während dessen ging der Knabe, dessen Geschichte hier aufgezeichnet wird, ruhig und nachbentend mit seinen Buchern nach Hause. Sobald er

daselbst angelangt war, begab er sich in die Werkstatt seines Waters, ergriff irgend ein Stud Leder aus dem Abfall, und versuchte kleine Schuhe und Pantoffeln zu komponiren.

Mit wahrer Vaterfreude bemerkte der Alte das Talent und die Liebe des Knaben, er pflegte seine Frau
anzustogen und ihr unter Freudenthränen die Worte zuzusstüssern: "Thurchen, aus unserm Ignat wird noch
einmal der erste Mann im Gewerk!" Victoria, seine Gattin, zog dann gewöhnlich ihre Schnupftabacksbeste,
hervor, that die Brille herunter, wischte sich ebenfalls
die Augen und nahm eine Prise der Bestättigung.

Und so geschah es. Der bescheidene, sinnige Iguatius ging keine anderen Wege, als von der Schule in die Werkstatt und von der Werkstatt in die Schule, nie wandelte er im Rathe der Gottsosen, noch saß er auf der Schlingelbank, wo die Spötter sitzen. So wurde er Gesell. Sein ausgezeichnetes Talent und der Einstuß seines Baters ersparten ihm die Wanderung, denn das Gewerk erklärte einmüthig, er könne aus der Fremde nichts mitbringen, und daß er etwas hindrächte, wäre überstüssig. Meister war die nächste, Altermann die letzte Stuse, die er erstieg. Ruhig ward er alt und trat endlich in den Ruhestand.

Dieselbe Regelmäßigkeit und Ruhe, womit er früher seinem Berufe gelebt, wandte er jest auf das Lesen der heiligen Schrift. Seine Eingezogenheit wurde aber wo-möglich noch größer, so daß er jest auch vor der Hausthur eine ordentliche Scheu bekam, während ihm bis

dahin doch nur das Stadtthor, aber dies auch in einem ausgezeichneten Maße zuwider gewesen war, dergestalt daß er in seinem ganzen Beben nicht ein einziges Mal auch nur hinaus zu sehen gewagt hatte. Nur die Kirche bewog ihn allsonntäglich zum Ausgehen, und gab so seinem "ruhigen und zufriedenen Leben" zwar die Gottseligkeit, aber doch auch einige Bewegung und Unruhe. Dies war das Leben seines Ruhestandes.

Da begab es sich eines Sonntags, daß sein wilder und ausgearteter Sohn, — welcher ein gemachter Mann war, nachdem er mit dem Gelde seines Vaters und seiner Frau, einer Dame von den seineren Lebensansichten ihres gebildeten Standes, einen Lederhandel angelegt hatte — es begab sich, daß dieser polternd zu ihm ins Haus tam, eben als er von dem Besuche der drei Hauptlirchen wieder heimgekehrt war. Der alte Mann las in dem Evangelienbuche, welches mit in sein Gesangbuch gebunden war, die heutigen Terte noch einmal über; als er aber seinen Sohn an der Thur lärmen hörte, knipste er es zu, und erwartete sein Schicksal.

Der Schwindelgeist trat herein, warf seinen Hut auf das etwas verschossene Familiensopha und fing an: Nun laßt das Singen und Beten nur gut sein, Bater, beute habt Ihr genug davon. Ja, bei meiner armen Seele, wenn Ihr nicht in den Himmel kämt, so mußte Abraham braun und blau geschlagen werden.

Ru, nu, begütigte der Alte furchtsam, sei nur nicht so ausfällig und das am beiligen Reiertage. Mir wird

angst und bange zu Muth. Du weißt ich fann bas Barmen nicht vertragen.

Darauf erklärte der Sohn, seine Frau habe es ausdrücklich verlangt und er bestehe gleichfalls darauf, daß der Vater sich den Gottstischrod wieder anziehe und mit auf den Wagen steige, der vor der Thür hielt. Denn sie wollten aussahren, und seien sest entschlossen ohne ihn nicht von der Stelle zu weichen. Bei diesen Worten trat auch die Schwiegertochter herein und trog alles mürrischen Sträubens des unbehaglich aufgestörten Alten, gelang es ihren vereinten Kräften, ihm sein Kattunkamisol aus- und den schwarzen altdeutschgeschnittenen Gottstischrod wieder anzuziehen. Er mußte mit zu Wagen und nun ging es munter zum Thore.

Das hatte er immer noch nicht geahndet, er zitterte vor Angst, als sie der verhängnisvollen Deffnung näher kamen, und erklärte feierlich: er habe nie in seinem Leben eine solche Ausschweifung begangen, und es scheine ihm eine Entheiligung des Feiertages, aus eitel Bergnügungs-lust vors Thor zu fahren, statt sich daheim zu Hause aus der heiligen Schrift zu erbauen. Judem wurde dies das erste Mal in seinem Leben sein, daß er ins Freie kame.

Der Rutscher hielt auf sein Berlangen die Bügel an, aber der unerbittliche Sohn schrie dazwischen: fahr zu, Kanaille! Die Pferde sprangen an, und der Wagen rollte hinaus.

Auf diese Beise war es der aufgeklarten Schwiegertochter gelungen, dieses Gebrechen ihrer neuen Familie zu heilen: der alte Duckmäuser war kurirt, denn man hatte ihn ins Freie, man hatte ihn heraus.

Eine Weile saß der alte Mann in stummer Ergebung mit gefalteten händen, dann blickte er begierig in die weite Sbne und übers Meer vor sich hin und ganz in den Anblick verloren mit erhobenen händen rief er jaus: Sott! wie groß ist deine Welt!

Der Eindruck war aber so mächtig und gewaltsam gewesen, daß er schon am Abende desselben Tages in ein hitziges Fieber fiel, fortwährend von Gott und Welt phantasirte und am dritten Tage sich zu seinen Vätern versammelte.

## 4. Der Blockbreher.

Es giebt auch Kleines Bolk im Pommerland, Unachter Schlag! was acht, ift bem verwandt, Der hanbel liebt und ftand im Kampfe wader Und als er fiel bebectte fieben Acter.

Der andere merkwürdige Stralsunder ift ein Belttind von ausnehmender Größe, Dide und Stärke. Seine Thaten sind berühmt im ganzen Pommerlande und sein Leben daher auch nicht so in der Kürze zu beschreiben, weswegen hier nur Bruchstüde anzumerken, das Ganze aber den fleißigen Stralsunder Geschichtschreibern zu überlassen ist.

Im Allgemeinen trifft es auch bei ihm zu, daß in unfern Beiten thattraftige Naturen fortmahrend Sandel

mit der Polizei und Justiz haben. Dagegen wußte er aber eine sehr sinnreiche Ersindung aufzubringen. Er ist nämlich seines Zeichens ein Blockbreber und macht Pumpen und Brunnen. Bei diesem Geschäft siel ihm einmal ein Erd= und Balkensturz auf den Leib, und seit der Zeit behauptet er harthörig zu sein. Man hat jedoch die Bemerkung gemacht, daß er angenehme Dinge und die sich auf den Verdienst bezogen weit bester begriff, als unangenehme, namentlich gerichtliche Verhandlungen oder gar Aeußerungen der Unzusriedenheit mit ihm. In dieser Art erzählt man sich mancherlei von dem Manne, unter andern Folgendes:

Als er einmal das Unglud gehabt batte, ju einem Ringfampfe verleitet zu fein, warf er feinen langen Begner fo heftig über eine Aumpenrobre, dag biefer Ungludliche in der Mitte einknickte und nun fein Lebelang einen ftumpfen Winkel nach ber rechten Seite bildete. Dabei verfuchte er mit größter Unverschämtheit, ben armen Menschen wieder grade ju biegen, und gab im Gifer bes Gefchafts einem tleinen vermachfenen Chirurgen, welcher bies für einen Eingriff in seine Rechte bielt und beftig dagegen protestirte, eine so berbe Maulicelle, daß der Rleine fich eine geraume Beit nach feinem Rangen umfab, bann aber mit dem ungludlichen Ringer einstimmte und eben= falls ein lautes Geschrei erbob, welches unser Beld aber feineswegs zu boren ichien, wenigstens machte er ernftliche Anftalten, feine Rur fortauführen mit dem Bemerten, er wolle den Kerl schon ausbessern, da ihm weiter nichts

fehlen könne, als eine kleine Werrenkung, und die mußte gezogen und gebogen werden.

Mit vieler Mube und großer Noth von seinen Püffen verhinderten es die Umstehenden. Der Mediziner aber verklagte ihn wegen unbössicher Behandlung und unbefugter Praris.

Bei dem Prozest versuhr unser Held wie gewöhnlich, das heißt, erklärte sich für völlig taub und ließ
sich auf nichts ein, er verlange auch gar keinen Beistand von Gerichtswegen und bedürfe es weiter keiner Untersuchung, da er über Schimpfreden nicht zu klagen hätte, weil er sie nicht hören könnte, und was die Thätlichkeiten anlangte, sich seiner Haut schon wehren wollte.

Als teine Ermahnungen fruchteten, und alle Berfuche, ihn zum Gingehen auf die Sache zu bringen, fehlschlugen, entschied sich bas Gericht bahin:

"Dag der Fall durch die vollständigsten Zeugnisse klar und erwiesen, und somit ohne weiteres Geständnig des Angeschuldigten zu versahren, zumal da derselbe bei anderen Gelegenheiten aller nöthigen Gehörsfähigkeit keineswegs ermangle, demnach hier nur eine sträsliche Renitenz obzuwalten scheine."

Schlieglich wurde erkannt:

"Daß er zwar puncto der unbefugten Praris zu' absolviren, maßen der Thakbestand nicht als erfüllt anz gesehn werden könne, jedoch wegen erweislicher Absicht auf solch unbefugtes und ungeschicktes Kuriren mit einem Berweise zu belegen sei, welchen ihm, da eine stärkere Stimme vonnöthen, als die Herren vom Gericht besäßen,

ber Ausrufer zu ertheilen habe und zwar durch das Sprachrohr der königlichen Licentjacht, das zu dem Ende von Serichtswegen requirirt worden: daß ferner die Rlage auf unhöstliche Behandlung wohl begründet und Beklagter daher in die übliche Geldstrafe zu nehmen, alle dergleich Unfertigkeiten aber, sowohl in Anbetracht ihrer-Seseswidrigkeit im Allgemeinen, als auch insbesondre der öfters inculpirt gewesenen Sufahrenheit des Beklagten, ebensowohl wie alle und jede unbesugte Absicht auf chirurgische Operationen aufs Strengste und bei Androhung verschärfter Strafe für künftige Beschwerdefälle zu untersagen sei."

Ob diese Entscheidung dem Rechte gemäß fei ober nicht, vermag ich nicht zu beurtheilen; fo viel ift gewiß, daß der Beklagte und Verurtheilte fie nicht dafür hielt. Es war ihm indeffen deutlich gemacht worden, wie die Sachen ftunden; und alebald folog er nicht mit Unrecht, daß der kleine Mediziner an dem ganzen Krame schuld fei. Run will ich zwar nicht behaupten, daß er rachsüchtiger Natur fei, benn man rubmte, fo viel ich weiß, von jeber feine Leutseligkeit, allein es ärgerte ibn boch, wie er zu sagen pflegte, daß die Ratte ibn in Roften gesett. Go standen die Sachen, als eines Mittags ber Bloddreber und der Chirurg, da eben die Postjacht anleaen wollte, born auf der Badenbrucke ftanden, um das Aussteigen der Fremden aus Schweden mit anzusehen. Die Brude mar, wie gewöhnlich, gang voller Menfchen, ju allerborderst ber Chirurg, bann ber Blodbreber und darauf die Uebrigen. Als nun das Schiff naber tam,

drängte von hinten die neugierige Masse zu; und auf einmal sah man unsern Helden mit sammt dem Mediziner ins Wasser stürzen. Der Blockbreher hatte Grund, wiewohl ihm das Wasser bis an die Schultern stand.

Er fing an aufs Land zuzuwaten, während sein bebeutend kleinerer Unglucks-Gefährte auf und nieder
tauchte und unaufhörlich, wenn er heraufkam, über Rettung schrie, wenn er unterging, Wasser schlackte.

Natürlich börte der Blockdreber weder den Chirurgen foreien, noch das Bolt auf der Brude rufen, und matete rubig weiter, bis er jufällig auffab und nun wohl aus den Gebehrden der Leute die Befahr feines Gefahrten schließen mußte. Denn sogleich drebete er um, ging wieder ju Baffer, ergriff den Chirurgen bei den Saaren, schwang ibn-sich auf den Rücken, und trug ibn unter dem lauten Belächter besonders der roben Schiffer und Matrosen ans Land. Als er mit ibm auf dem Trodnen angelangt war, ergriff er ein Ende Schiffstau, und schickte sich an, ibn geborig abzustrafen. batte ibn mit binabgeriffen, und außerdem, warum er fich fo nah ans Baffer magte, wenn er teinen Grund batte, und auch nicht schwimmen konnte? Allein die gange Maffe fturgte theilnehmend berbei, und ertlarte ben Chirurgen für unschuldig, ja Ginige waren fogar ungerecht genug, feinen wackern Retter gu beschuldigen: Er batte seinen alten Proceggegner ergriffen, und sei mit ibm binabgesprungen, um dem tleinen Chirurgen, der bort nicht grunden konnte, den Rechtshandel gehörig einautränken. Welchen Grund oder Ungrund diese Anklage

hatte, wer mögte das entscheiden? so viel ist gewiß, der Blockveher bog den Chirurgen über ein umgekehrtes Boot, welches auf der Werfte lag, erhob das Tauende und versehte ihm allerdings noch einige nachdrückliche Hiebe, bevor ihm die mitseidige Menge in den Arm fallen konnte. Zwar waren ihm alle chirurgischen Operationen von Gerichtswegen untersagt, allein Jedermann mußte doch diesmal ihre Zweckmäßigkeit anerkennen; denn die beiden einfachen Siebe hatten die gute Wirtung, daß der Chirurg alles verschluckte Wasser wieder don sich gab, und von Angst und Wasser völlig wieder zur Besinnung kam.

Es gehört doch viel Wasser dazu, sich zu besaufen, bemerkte ein Matrose, das ist der Doctor Eisenbart, kurirt die Leut' nach seiner Art, sagte ein feinerer Mann, die Menge aber erhob ein lautes Gelächter: der Blockbreher wurde Gegenstand der allgemeinen Bewunderung, der Spirurg von seinen Freunden, der Blockbreher dagegen von einer jubelnden Menschenmenge nach Hause geleitet. Dies ist die Geschichte des Chirurgen und des Blockbrehers, wie sie mit einender im Streit, vor Gezricht und im Wasser waren.

## 5. Hinans.

Rein Bergestand, teinen Inselftrand, Preif't mir als ber Dichtung Baterland: Bas alle Belt geheimnisvoll burchbringt, Sei uns gegrußt, wers in die Lufte singt!

Ohne Zweifel könnte man von diesen und ähnlichen ergöglichen Stralsundern ein ganzos Buch schreiben, allein "höhere Rucksichten erlauben es nicht, schon jetzt daran zu denken, wir geben also mit Bezugnahme auf die oben dargelegten Gründe ohne Weiteres zum Thor hinaus und bleiben Euch in Guaden gewogen."

Rügen liegt nun hinter uns im Meer und seinem Dust, poetisch in der That wie überall des blauen Meers Umaxmung; doch vor uns, vor uns liegt des Lebens Meer, und wie viel dust'ge Inseln süger Poesie! Hinaus! Bor meinen Füßen hier die woite Ebne dieses Pommerlandes, ein freier, hellerleuchteter, schwellender, dustender Tangsaal für den fernhinstrebenden Wandrer. Frühlingsluft und Wanderlust, mir wird so wohl um's Berg!

Die weiten Felber sind noch frisch Bom kuhten Schnee gebadet, Durch Wiesenweiher fährt ber Fisch Wo Sommers Nies sich schwabet.

Da blinkt ein milber Strahl burchs Felb, Er blinket auf die Weiher; Und Lerch' und kuhlem Fischlein schwellt Er Bruft und herz zur Feier. Das Fischlein hüpfet hoch empor, Kann seine Luft nur springen, Doch in ben Lüften wiegt ein Chor — D könnt' ich mit euch singen!

The leichten Flügler, leicht genug,.
Dem ersten Strahl zu trauen,
Ihr hohen Segler, hoch genug,
Um in ben Mai zu schauen!

Bertieft in den Genuß der läuternden Durchbringung dieses Sonnenblides und damit in die rasche Grfüllung meiner Reisewünsche schwelgte ich fort, immer hinauf an den munteren Schneebachen, die sich rauschend verliefen, immer binein in die rings umdrängenden Holzungen dieser Ebne. Endlich gelangte ich zu einer dichten Baum- und Gebufchgrenge, welche fich weit ins Feld hineinzog, mit ihrer fonnigen Lage recht zum Berweilen einladend. Die Bäume maren belebt von munterem Geflügel; aber es ichlich auch ichon ber Storenfried mit gespannter Flinte den Rain entlang. D ber Robbeit dieser Morder jum Zeitvertreib! und wem galt es bier? den frubften Boten des Frublings, die an ibn glauben, noch eh' er da ift. Der Jäger gab Feuer und in großen Burfen ichoffen die übrig gebliebenen Krammetsvogel piepsend durch die Luft. Wie manchem mocht' eine bittre Bunde seine Botschaft lohnen, wie manchem der Tod! Er stedte seine Beute au fich und tam auf mich log.

# 6. Stanbeserhöhung.

Bo finb' ich einen Gbelmann, Dem ich mein Berg vertrauen tann?

Als wir uns begrüßt hatten, wollt' ich sogleich von den Krammetsvögeln und ihrem Schicksal, von dem Frühlinge und seiner Verkündigung ein allgemeines Gespräch aufangen, allein er legte mir die Hand auf den Arm und sagte:

Mein Herr, der Familienzug, welchen ich in Ihrem Geficht erblite, scheint mir bekannt; verzeihen Sie mir die Frage, mit wem habe ich das Vergnügen zusammenzutreffen?

Ich bin ein obscurer Mensch und heiße Tancred Boemund Edmund von Rügen.

Darauf sah er mich ungläubig an und sagte: 3ch bin nicht aus dieser Gegend gebürtig, allein, so viel ich weiß, ist unter den Familien dieses Ländchens, und ich glaube die ganze Nitterschaft von Nügen zu kennen, ein solcher Name nicht anzutreffen; hätten Sie Bagewiß, Trittelwiß, Meseriß, Poseriß, Lanken, Janken, Barnelow oder Ruhbelkow gesagt, so wüßte ich Bescheid, nun aber muß ich fürchten, Sie scherzen mit mir.

Ich versicherte ihn nochmals, daß ich so hieße, und langte in die Rocktasche nach meinem Paß, allein der Forstmann ergriff wiederum meinen Arm und sagte mit einiger Selbstaufriedenheit:

Mein lieber junger Mann, daß Sie ein Studirter und von Abel seien, vermuthete ich gleich, und wenn Sie mir ihr Mappen erlauben wollten, könnt' ich Ihnen auch sagen, wie sie heißen, was ich außerdem schon zu errathen glaube aus Ihrer Aehnlichkeit mit einem sehr genauen Freunde, dem ich in Dreissigacker verschiedene Male zu seeundiren die Ehre hatts.

So ehrenvoll Ihre gutigen Boraussetzungen find, fo leicht wurde mir doch der Beweis des Gegentheils fallen; wenn Sie nur einen Augenblick erlauben wollten — (hier zuckte ich mit meiner in der Rocktasche gefangenen Hand.)

Reden Sie, reden Sie, gnädigster Herr, sagte er und brudte inftändiger.

Ich dachte, vielleicht geht es auch ohne den Pag und fuhr fort: So zum Beispiel, wie erklären Sie Sich's, daß ich ohne Hunde, Aferde und Bedienten bin?

In einer Zeit wo selbst Königssöhne zu Fuß, reisen? Sie scherzen. Aber ich tadle Ihre Borsicht keineswegs, Sie können ihre Ursachen haben incognito zu reisen; um Ihnen indessen mehr Vertrauen einzuslößen, will ich Ihnen nur sagen: Ich bin selbst von Woel. Die Pergamente sind von Kaiser Maximissan untersiegest und vollzogen, die Siegel auf kleine Stuckhen Bachs gedruckt und hängen an Fädchen herunter. Sie kennen das kaiserliche Wappen und wenn Sie mir die Ehre Ihres Besuches gönnen wollen, so werde ich mir ein Verzusigen duraus muchen, Ihnen Ales vorzusegen, was auf diese Angesegenheit Bezug hat. Mein Name ist von Buschapfel, darum führen wir auch einen Holz-

apfelbaum im Bappen, wie Sie ihn hier auf dem Bewehrtolben ausgeprägt feben.

Seine vorweltliche Gesinnung und die treuberzige Boraussetzung, ich musse sie theilen, überraschte mich allerdings nicht wenig. Einen Augenblick nahm ich an, er wolle sich einen Spaß mit mir machen; allein er sah nicht hinterlistig dabei aus und der Holzapfelbaum war allerdings auf dem Flintenschaft in erhobener Arbeit dargestellt. Bertrauen also hatte ich jest genug, aber leider nichts auzwertrauen, wenigstens nicht in der erwarteten Art, und da mir nirgends, weder in Zeitungen noch in Diplomen, gestattet war, mich zu dem sehr ehrenwerthen Junkerstande zu zählen; so ergriff ich die Gelegenheit, welche eine uns trennende Psüge zur Befreiung meiner Hand aus ihrem Taschengefängnisse darbot, langte meinen Paß hervor und überreichte denselben. Er las und sah mich zwischendurch kopfschüttelnd an.

-Das genaue Signalement ift offenbar ein Scherz, wie der ganze Pag desgleichen.

Reineswegs, mein herr, sondern Diensteifer des Burgemeisters.

Standespersonen pflegt man das Signalement zu erstaffen, wenigstens teine "besonderen Kennzeichen" anzugeben Das hat der Burgemeister zu verantworten.

Si, und was sehe ich? ein Regierungspaß und tostet sunfzehn Silbergroschen Stempel und funfzehn Silbergroschen andere Gebühren, eine Ehre, welche nur Adligen widerfährt. Grabe aus diesem Passe seh' ich die Richstigkeit meiner Bermuthung, rief er triumphirend aus,

überreichte mir den Wag mit fichtbar erhöhtem Respect, verbeugte fich und fagte dazu: 3ch erlaube mir nicht, tiefer in 3br Gebeimnig einzudringen. 3ch begreife gar wohl, daß in unsern Beiten ein Abliger mancherlei Ursachen haben tann, sich in der Fremde zu verbergen, da wir fast ebenso gedruckt und verfolgt find, wie Juden und unser einziges Borrecht darin besteht, beim Militar zu verhungern oder in den Forften zu versauern, ja das Lettere ift in der allerneuften Beit auch nicht einmal mehr unfer ausschliekliches Borpecht. Auf Reifen ailt der Adel nun vollends nichts. Rommt unser einer in den Gafthof, fo hat er von feinem Stande nichts, als eine langere Rechnung; und Die Burgerlichen machen fich luftig über die Berlegenheiten, welche uns daraus erwachsen. In diesem Punkt bab' ich Erfahrun-Die von Buschapfels find von jeher gute Jager und tapfere Soldaten gewesen, aber fie baben Unglud gehabt, gnädiger Herr, ausgesuchtes Unglud. Mein Grofvater war Lieutenant im Rartoffelfriege, er batte bas Unglud bei Macht in einen Sumpf gn gerathen und mit brei Mann zu berfinten. Dann focht mein Bater in der Champagne, wo er das Manifest des Heraugs von Braunschweig eigenhändig abgeschrieben bat, benn er fdrieb eine febr deutliche Sand. Bon ihm datirt fic das Unglud unsers Hauses. Denn auf der Retirade wurde ihm eine Kaffe, die er zu transportiren hatte, während er vor Müdigkeit von Bein und Strapagen nicht gur Sand war, geftohlen. Der Proces murbe fein Ruin; alle Offiziere des Regiments waren auf ihn pilirt,

weil der Herzog einmal bei der Revue gesagt hatte: der Bieutenant von Buschapfel ist der einzige adrette Ofsizier beim ganzen Regiment. Das trugen sie ihm nach und verurtheilten ihn. Mich schiedten meine Berwandten nach Dreißigader, und so bin ich zwar ehrlich durch aber nicht wieder zu dem Meinigen gekommen. So gehts heut zu Tage, der Adel wird unterdrückt und mit Füßen getreten, die von Buschapfels sind ein Beweis davon.

Unterbessen waren wir bei seinem Sause angelangt und er lud mich dringend zu sich ein, wobei er aufs Beffe unterfügt wurde durch dichte Regenschauer, welche die Strafe entlang tamen.

# 7. Herr von Buschapfel und bie Seinigen.

Berein, herein, bu lieber Gaft!

Das Försterhaus, wohl zweitausend Schritt vor dem Dorfe, war zweistöckig und geräumig; als ich es jedoch lobte, bemerkte er, dies ware ein geringer Ersat für die Schlösser seiner Borfahren, wogegen ich nichts zu sagen wußte. Die Zufriedenheit der Menschen macht verschiedene Forderungen, jenachdem sie Aussichten auf die Güter dieser Welt gehabt hat, oder nicht.

Der stattliche Forstmann schritt bei seiner Hausthure vorbei, und bat um meinen Bortritt. Ich war einfältig genug, denselben in ein Försterhaus zu nersuchen — aber wie aufs Rommando subren alle Hunde der Försterei groß und klein auf mich los, und vom Hose ber vor der

Sinterthur heulte eine andre Meute verzweifelt über ihr Unglud, an bem Angriffe nicht Theil zu nehmen.

Berginne! Contesse! Milord! forie der Förfter. sturate, die Softichkeit der Noth aufopfernd, vor mir vorbei und fuhr mit seinem gangen Ansehn unter die indignirten Getreuen, - wollt ihr beifeit! Die Rolonne fubr auseinander, und nur bie und da bellte noch einer, aber mehr wie um Berzeihung, als zum Angriff. wurde mein Eintritt bewirft, und ich sofort, nachdem fie mich alle gehörig berochen, zur hausgenoffenschaft augelassen. Als wir in die geräumige Wohnstube traten, entstand eine zweite Boltsbewegung, aber etwas anderer Urt. Es waren etwa feche bis acht junge Bufchapfel auf den Boden gelagert unter vielen bolgernen Gabeln, Gemehren und andern Jagd = und Kriegsgeräthschaften; als fie mich erblickten, fubren fie alle auf und brangten fich mit verschiedenem Geschrei in die balb geöffnete Rammertbur binein: Mutter, Mutter, der Bater ift ba! und ein fremder Berr!

Das find meine Jungen.

Acht Stammhalter, Herr von Buschapfel?

Sieben, herr Baron, herr Doctor wollte ich sagen, sieben. Erlauben Sie mir indessen, daß ich uns bei meiner lieben Frau zum Abendessen melde.

Fortgewälzt von dem Schwarm seiner Jungen verschwand der Gdle von Buschapfel, und ließ mich allein auf dem geschlagenen Lehmboden seiner Wohnstube mit seinen Brettstühlen und einem langen Familientisch,

Nach einer Beile trat er wieder herein mit den Borten:

#### 8. Familienscene.

Ich fei, gewährt mir bie Bitte, In eurem Bunbe ber Dritte.

Ich habe Sie gemeldet, meine Frau wird fich ein Bergnügen und eine Shre daraus machen, einen Mann von Ihrer Diftinction zu bewirthen. Unterdessen haben Sie die Gnade mich zu begleiten.

Er führte mich in die belle Etage, wo ein völlig ungebrauchtes und wider Erwarten elegantes Zimmer war. In demfelben ließen wir uns aufs Sopha nieder, und als die Magd drei Flaschen Langfort, Rafe, Wildbrettbraten u. f. w. auf den Tifch gestellt hatte, begannen wir eine Beschaftigung, die unftreitig zu ben wichtigsten des menschlichen Lebens gebort, jedoch jedermann au genau bekannt ift, um nicht obne weitere Befdreibung lebhaft und natürlich gedacht zu werden. So viel muß ich inden bemerten, dan ich es als ein wahres Glück betrachtete, auf Universitäten eine gemiffe Birtuofitat im Trinten erlangt gu haben, denn der Gerr von Buichapfel rubte nicht eber, als bei der legten Meige. Dennoch tann to es nicht laugnen, daß ich ibn auf alle Beise betrog, wenigstens ließ er sich häufig, besonders bei den legten Flaschen überreden, dag ich ichon ein Blas voraus sei, auch bedurfte er in der That häufiger

als ich einer Anfeuchtung der Bunge, denn er ergabite mir alle feine Thaten und Fahrten von Dreifigader.

Die durchlauchtigste Bergogin und den alten Becftein lobte er mit vieler Barme. Den lettern wegen feiner Belehrfamteit und feines berben Befens, Die erflere wegen ihrer Leutseligkeit gegen die Forstakademiter besonders an Sofballen. Dabei gerieth er einigemal in Die fichtbarfte Begeisterung und besonders, wenn er fich in feiner Ergablung der Borte bedienen mußte: "bie Bergogin sagte gu mir" triff er die Augen fest gu, wie ein Madden vor Liebesluft, feste die Linke in die Gelte, fcob die Unterlippe bedeutend vor und hielt den Meffergriff barunter, gleichsam um die Brude ber Unterlippe bei dem Uebergange dieser gewichtigen Worte geborig zu unterftugen. Beniger Anftrengung tofteten ibm die Ramen seiner eblen Freunde der Stafen von Wlettenberg, Bodelfdwing, Fürstenberg, Pretntewitschg, Michalety, Profinisty und anderer. Als er fand, daß mich diese Materie sehr ansprach, that er die Frage: waren Sie nie bei hofe? Ich fagte, mein Incognito erlaube mir teine nabere Ertlarung.

Da ists! da ists! sehn Sie wie Sie Sich decouvrirt haben. Bei diesen Worten sprang er auf, rannte zur Thur, riß sie hastig auf und rief die Treppe hinunter: Ischen, Ischen, komm geschwind einmal herauf! Dann sehte er sich wieder zu mir, und bat um die Gnade, mir seine Frau vorstellen zu dursen, die auch bald darauf ins Bimmer trat und zwar von der ganzen siebentöpsigen Stammhalterschaft begleitet. Die kleinsten hielten sich an ihrem Rleide fest und die größeren verftedten sich hinter ihr, gudten jedoch von Zeit zu Zeit listig und neugierig hervor.

Die Frau war eine hohe adlige Gestalt von angenehmer Haltung, leuchtenden Augen und wahrlich so jugendlichem Ansehn, als es diese Schaar von Buschäpfeln, die von ihrem Stamm gefallen waren, nur immer erlaubte.

Ich geniege die unschägbare Gnade, Berr Baron, benn jest werden Sie mir es wohl nicht mehr verargen, wenn ich es nicht mage, Sie anders zu nennen, ich geniefe das ausgezeichnete Glud, Berr Baron, Ihnen mein geliebtes Ilschen vorzustellen. Dies ift meine teusche Gattin, sehn Sie sie an, Herr Baron, ift fie nicht noch beute bubich? - was haft Du, Beibchen?' fagte er liebtofend, als fie ibn beimlich beim Rod gupfte, und fette dann mit truntener Offenheit bingu, fcame Dich nicht, nein wahrlich, Du brauchst Dich nicht zu schämen, daß Du nicht mehr das munderschöne Ileden von Bablen bift, wie vor zwanzig Sahren, denn Du hast mir zehn lebendige Kinder und darunter fieben Jungen geboren, ja, bas haft Du gethan, aber ich berfichre Dich, Weibchen, daß ich mit derfelben Liebe wie den ersten auch den letten -

Lieber Ottfried, fiel sie ihm angstlich in die Rede, was wird der herr Baron davon denten?

Der herr Baron, Jlochen? was der von Deiner Liebenswürdigleit denkt? Siehst Du, wenn er sich weigert, Dir einen Rug zugeben, so hat er kein herz im

Leibe, wenigstens tein adliges, das sag' ich, ja, wahrhaftig, das ist meine Meinung, Baron!

Ich mußte ein Unmensch gewesen sein, wenn ich nicht sogleich die Frau von Buschapfel zu tuffen wenigstens versucht hatte, wobei ich aber auch hoffte, daß es sein Bewenden haben wurde.

Das ist wahr! fiel ich daher eiligst ein, ich wag' es also, um diese unschätzbare Gunst zu bitten. Und in der That war ich, trot des genossenen Langkorks, immer noch im Stande, mich vor ihr auf ein Knie niederzulassen, und eine den Umständen angemessene Rede zu halten. Ich hoffte damit genug gethan zu haben, la politesse est faite, dachte ich bei mir selbst, aber wider alles Erwarten hob sie mich auf und reichte mir ihren adligen Mund, worquf nun mein unglückseliger Rug, als Schauspieler wider Willen, den altenglischen Huldigungsact vollzog.

Darauf erröthete sie, verneigte sich mit niederge-schlagenen Augen, und verließ das Jimmer mit den Knaben, die sich schon in der Stube einander bei den Haaren zupften und heimlich stießen, sobald sie aber die Thüre hinter sich hatten, ein lautes Getümmel und Geschrei erhoben, welchem die verständige Hausfrau, wie sich von selbst versteht, möglichst zu wehren suchte.

#### 9. Die Diplome.

Trinakrien, du Pert' in meiner Krone, Dich hinterlaß' ich meinem all'sten Sohne!

Das sind die Freuden der Che, mein Herr. Die Töchter sind mir gestorben, ich hätte sie auch nicht standesmäßig verheirathen können, nun hat der liebe Sott sie zu sich genommen in dem Stande, worin sie geboren sind, sein Rath ist immer der beste. Meine Jungen aber sind mir eine wahre Freude, und fressen sich alle Tage besser heraus. Die treue Gattin ist Genossin dieser Leiden und Freuden und eine große Bast, die ganze Wirthschaft, liegt auf ihren Schultern. Reinsichkeit werden Sie überall bemerken und zugleich Sparsamkeit. Ja, so gut es mir unter diesen Umständen ergehn konnte, ist es gegangen, denn da ich selbst das Sparen nicht gewohnt din, so erhält mein geliebtes Ilschen ganzallein Alles im rechten Geleise.

Und in ihrer Jugend, Herr Baron, da war fie schön! bei meinem Namen! es würde mich tränken, sie durch die vielen Geburten so um ihre Blüthe gebracht zu sehn, wenn ich nicht bedächte, daß dadurch der Name von Buschapfel auf eine glänzende Weise gesichert ist — ja! die von Buschapfels — — tausend sapperment! bald bätt' ich das Allerwichtigste vergessen. Die Diplome, Herr Baron, die Diplome!

Es freute mich, daß sein Rausch mit ber Aufregung bes vorigen Auftritts meift verflogen zu fein schien, benn

er sprach, wie man sieht, wieder ziemlich nüchtern und gelangte in gerader Linie zu seinem Bücherschrant, wo die Hefte von Bechstein und den übrigen berühmten Mannern des Instituts, im grünen Einbande aufgestellt, ein wohlverschlossenes Kofferchen verbargen. Dies brachte der edle Forstmann berbei, stellte es auf den Frühsluckstisch, und langte acht große Pergamentrollen hervor.

Die sechs neuen sind für meine jüngeren Sohne, und dies vor Alter graugewordene, woran die Siegel hängen und welches der Raiser Maximilian allerhöchst selbst unterschrieben hat, sehn Sie, da steht er, das gehört der Familie und bleibt immer bei dem Aeltesten. War es der Wein? Genug, er nahm auf die Eswaaren des Tisches nicht die mindeste Nücksicht und breitete die Rollen darüber hin. Als ich ihm nun bewerklich machte, wie schlimm die Butterslecken für Pergament wären, wurde er vor Schrecken treideweiß. Dann holte er tief Athem und sagte: Gut, daß es nicht das alte ist! Aber zu welchem Unglück könnte dennoch dieser Fleck Beranlassung geben, denn keiner von den Jungen wird damit zusrieden sein, selbst Rudchen nicht; hm! hm! das macht mir wieder Kosten.

Darauf wurde alles wieder an seinen Ort zur Ruhe gebracht, nur nicht die Sorge um den verhängnisvollen Fleden.

Mit untergeschlagenen Armen und sorgenvollem Nachdenken schritt er durch das Zimmer bin und wieder. Endlich wandte er sich entschlossen zu mir mit den Worten: In diesem Zimmer vergesse ich die Sache nun einmal nicht wieder, und doch möchte ich den Aerger gern ein wenig hinunterspulen. Ich weiß daher keinen bessern Rath, als wir gehn zum Schmidt.

Bum Schmidt? fragte ich verwundert.

Ja, er ist zugleich Gastwirth und wenn gleich nicht von Abel, boch ber einzige Umgang, ben man hier haben tann. Dazu versteht, er sehr guten Grog zu bereiten. Ich sehe nicht ein, was uns anders übrig bleibt.

Ich noch viel weniger; und im Grunde hielt ich ben Ginfall für eine glückliche Fügung, die mich wieder emancipiren wurde, sobald wir das Wirthshaus beträten, erklärte daher meine Justimmung und ging mit.

Die Frau von Buschapfel begegnete uns an der Treppe, und sprach sich ziemlich besorgt über die Grogvisite aus; allein der verständige Hausvater bemerkte
leicht ausweichend, wir kämen bald wieder; und so ging
es ziemlich eilig unter einem Leichten Regen hinweg zu
dem Grogschmidt.

# 10. Bei bem Grogschmibt.

Trunten Munb Rebt herzensgrund.

Der Schmidt von turger Schmidtstatur, aber toniglichem Gesicht, benn er glich ben Bourbonen, im Ganzen ein schmuder junger Mann, trat und entgegen, und bewillfommte den Herrn von Buschapfel mehr freundschaftlich als unterthänig: eine Erscheinung, welche gewiß für ein Beiden des demokratischen Zeitgeistes zu halten ist, besonders da der Herr von Buschapfel durchaus keinen Unwillen verrieth, sondern vielmehr den Schmidt, nachdemt sie sich vorher die ungeheuern pommerschen Hände eine gute Weile geschüttelt hatten, ganz leutselig folgendersmaßen anredete:

Mein lieber Meister Rugwase, wir tommen zu Guch auf ein Glas Grog. Dieser fremde herr ist ein Baron, der incognito reiset (hier begrüßte mich der Schmidt durch eine leichte Luftung seines schwarzen Sammetkappchens mit dem zwieschlächtigen Zusag: viel Ehre!) und wenn der herr Baron es erlauben, so seid Ihr unser Wirth und Gast zugleich.

Die Erlaubnig hatte feine Schwierigkeiten, wir traten ins Zimmer, und bei dampfendem Grog und Pfeifen war alsbald der humor und die Athmossphäre des beseilgenden Kneiplebens aufgethan.

Bir tranken eifrig; und der Herr von Buschapfel erzählte alles, was von der Geschichte seiner Ahnen noch übrig war, namentlich ihre Jägerthaten, unter denen die merkwürdigste unstreitig seinem Großvater mit einer wilden Sau begegnet war. Dieser hatte das Thier angeschossen, aber nicht erlegt, und kam nun in Lebensgesahr, als die Sau wüthend auf ihn einstürzte. Aber so groß die Gesahr, so rasch der Entschluß. Der Herr von Buschapfel ergriff einen Stein, die Sau riß den Rachen auf, und er warf ihr den Stein mit solcher Gewalt in

den Schlund, daß sie ihn geraume Zeit weder hinansnoch hinunterbringen komte. So gewann er Zeit sich
zu retten. Es vergingen Jahre, ohne daß er sich der Begebenheit erinnerte. Da schoß er einmal eine Bache,
deren Physiognomie ihm gleich sehr bekannt vorkam, und
sie war es wirklich, denn bei der Deffnung des Magens
fand man denselben Stein darin, den sie damals verschluckt aber noch nicht verdaut hatte.

Rugwase, der die Geschichte für erlogen hielt, siel bier ein und setzte die Geschichte des herrn von Münch-bausen mit dem hirsch darauf, den dieser bekanntlich mit Kirschlernen angeschossen und später mit einem Kirschbaum auf dem Kopf erlegt hat.

Allerdings, lieber Meister, nahm ich das Wort, ist Ihre Geschichte wenn gleich bekannter doch merkwürdiger, als die des Herrn von Buschapfel; beidemale kommt dasselbe Thier zweimal vor dieselbe Jagd und wird an unsehlbaren Beichen dastür wiedererkannt, indessen heide Geschichten sagen nichts davon, daß auch das Wild den Jäger wieder erkannte; ich erlaube mir daher, Ihnen die Geschichte des schwäbischen Bauern mit dem Fuchse vorzutragen, ausgezeichnet durch eine gegenseitige Wiedererkennungsseene.

Der schmäbische Bauer, von dem ich rede, und sein Sohn gingen einmal zusammen über Land und wie sie sich noch von einem Hührerschaden unterhielten, den ihnen in verwichener Nacht der Fuchs angerichtet, demahrte sich das necksiche Sprichwort: wenn man vom Bolfe spricht, so ist er nicht weit: dicht vor ihnen vorüber

folupfte der Subnerdieb aus dem Gestraud; und nachdem er eine Beile ihren Fufffeig vorausgeeift, bog er ein, forang auf einen Burgelstumpf und bon da in einen boblen Baum binein, aus dem sie ibn nicht wieder bervortommen faben. Schnell und behende eilten Water und Sobn bergu und erblitten zu ihrem Erflaunen den Fuchsfebwang, der aus einem mäßigen Loch unten am Baume bervorraate. Buthend ergeiffen fie ihn fast zu gleicher Beit und gerrten aus Leibesträften baran, um ben Ruchs soweit bervorzugiebn, daß sie ibn todtschlagen konnten; allein das Loch war wohl groß genug fur ben Schwang, aber zu klein für den Fuchs. Eifrig und rachgierig, wie fie waren, ließen fie dennoch nicht loder, sondern gerietben vielmehr aus dem Berren ine Dreben, um womöglich ben Feind auf diese Weise qualvoll ums Leben zu bringen. Co arbeiteten fie fich ju mehreren Malen mude, mabrend inwendig der Fuchs aufs jammerlichste klasperte und Aber taum daß fie ein wenig verschnauften, beulte. fogleich trieb ber Alte von neuem zur Arbeit und immer mit den Worten: Mun wollen wir wieder bran! welche Borte der Ruchs zulegt jedesmal mit einem erneuten . Jammergeheul erwiederte und in dieser Schule der Leiden aufs Gemissenhafteste auswendig lernte. Endlich mard er erlöft, der Schwang riff, und wie aus der Diftole geschossen fubr der Auchs oben zum Baume binaus, während der Bauer und sein Sohn mit dem Schwanze in den Sanden der Lange nach übereinander ffürzten. Sie trugen ihren Fuchsichwang nach Saufe, und ärgerten fich, daß fie die Sache nicht gefdeuter angefangen, um

dem Suhnerdieb wirklich ans Leben zu tommen; indessen er hatte einen Denkzettel bekommen, der seine Dreistigkeit für die Zukunft wohl etwas vermindern konnte.

Es vergingen mehrere Bochen und unserm Bauer war die Geschichte mit dem Fuchse längst wieder aus dem Ropf gekommen, als er einmal durchs Gebege ging und plöglich eine außerst lebhafte Jagd ganz in seine Nähe kommen hörte.

Die hunde schlagen an wie auf den Fuchs, ich muß boch mal febn, ob fie dem Gaudieb ans Mager kommen, oder ob er wieder so viel Glud hat, als neulich mit mir.

Mit diesen Worten schritt er rasch dem Gebelle nach, und fand alle Jäger und hunde hocht ungehalten beisammen; denn der Fuchs war eben zu Bau gegangen, und niemand hatte Dachshunde bei fich.

Es ist boch ärgerlich, sagte einer von den Jägern, daß er uns so foppen muß, und zu dem ift es turiosmit dem Thiere, es hat keinen Schwanz, ich sah ihn ganz in der Nähe vorbeistigen, als mir das Gewehr versagte.

Bas, rief der Bauer aus, er hatte keinen Schwang? Ei, da stellt euch nur hier herum, ihr Herrn Schügen, und spannt die Hähne, denn da will ich ihn bald hervorlocken.

Alle lachten über ben Bauer und glaubten nicht im geringsten baran, daß er den Fuchs würde mitten unter die hunde locken können, die vor dem Bau standen und bellten. Er stellte sich indessen vor das Fuchsloch, nahm beide hände an den Mund und schrie aus Leibes Kräften hinein: Nun wollen wir wieder dran!

Raum hörte der Fuchs diese Worte, so stürzte er wie rasend hervor und siel mitten unter die Hunde, zum großen Erstaunen aller Umstehenden, die den Bauer so lange für einen Herenmeister hielten, die er ihnen erzählte, wie er schon früher die Bekanntschaft dieses Fuchses gemacht und daß er wohl Ursache gehabt hätte zu glauben, der Fuchs würde auch seinerseits sich noch daran erinnern, was er damals mit ihm verhandelt.

Rugwase wurde ungemein aufgeweckt burch meine Erzählung und wiederholte mit angemeffener Gebehrde noch einige Male das Stichwort: Nun wollen wir wieder dran!

Der Förster bagegen hatte unterdeffen dem Grog icon einen fo bedeutenden Ginflug geftattet, dag er fich durch diese Unterbrechung in seinen Phantasieen nicht stören ließ, sondern nun vielmehr anfing auch von der Zukunft seiner Familie gu reben. Er hatte nämlich allerdings hoffnung zu einer Restauration ober Wiedereinsegung in seine Guter und als wir daran zweifelten, versprach er uns diejenigen Thatfachen mitzutheilen, worauf er fich ftugte unter der Bedingung, daß wir fie nicht migbrauchen Wir gelobten es an, und in der That, ich wollten. glaube fie nicht beffer gebrauchen zu konnen, als wenn ich fie durch öffentliche Mittheilung ju aller nur mögliden Wirksamkeit bringe. Er erzählte: Es ift fcon ein Biertelfahr ber, Januar, Februar, ja! ein richtiges Vierteljahr, da wacht' ich einmal vor Tage auf. Die Sorgen über unser verlornes Stammaut, Buschapfelsbagen, lieken mir teine Rub. Als ich aber endlich boch wieder einschlief,

kam ich im Traume nach Berlin; und nun wurd' ich gleich zu hofe geladen. So wie ich ging und stand mußt' ich in die Kutsche steigen, und hatte doch nichts auf dem Leibe, als die Unterhosen und meine Schlafmüße. Stellen Sie sich vor, herr Baron, Sie sind bei Hose gewesen, herr Baron, Sie können Sichs vorstellen, aber Ihr nicht, Metster Rußwase, und ich kann Euch auch nicht helsen, auf Cavalier-Parole, Meister, Euch kann ich nicht helsen, hier heißt es, Arzt hilf dir selber, ha! ha! ha! ba! ba! ba! ba! ba! ba!

Bier verfiegte seine Geschichte im Schert; ich that also die Frage: Mun, herr von Buschapfel, murden Sie benn in diesem Aufzuge vorgelaffen? Mur Geduld! meine Berren, alles mit Berftand! Mun tam ich berein, alles war bell mit Bas beleuchtet; - ich schämte mich, wie ein begossener Sund, das that ich, aber die übrigen Berrichaften gingen burcheinander, wie im Duppenspiel oder wie die Masten auf der Meininger Redoute. der Redoute, bei Sofe, ja da hab' ich Euch manchen Tritt liegen, Meister Rugwaf; als ich noch in Dreifigader war - ber alte Bechftein - nu! ber trant feinen 83ziger Steinwein, der durch die Franzosen aus dem Kürstbischöflichen Reller getommen war, das war Guch ein Beinchen, der 83ziger Steinwein! ich bab' Guch manchem Flafchen ben Sals gebrochen, ba! ba! ba! der alte Bechstein! der Graf Profinigty! ba! ba! ja die Rerlden!

Aber, lieber Herr von Bufcapfel, wie wurd' es in Berlin?

In Berlin? Unter den Linden — da ift der Conditor Ruchs, da bab' ich —

Gut! aber wie wurd' es bei Hofe?

Das will ich Ihnen sagen, Herr Baron, — der König, Meister Ruffwase, der war bei Hofe, hm! ja, bei Hofe — was wollt ich doch sagen?

Sie hatten eben erzählt, wie Sie gezwungen worden, im Nachtfleide bei Sofe zu erscheinen.

Richtig! Also da kam der König auf mich zu und sagte: Ei fieh da, mein lieber Herr von Buschapfel! aber warum so traurig, als war' Ihnen die Petersilie verhagelt? ei! ei!

Ew. Majestat, Buschapfelshagen - -

Sa Sie Schaft! sagte der König, gab mir einen leichten Schlag auf die Schulter und drehte fich um.

Am andern Tage mußt' ich wiederkommen, und nun batt' ich Aleider wie die andern Cavaliere, und benahm mich so fein, daß Fürsten und Grafen mit mir zufrieden waren. Das hatte ich von Dreifzigader. Bei dem alten Bechstein, da kamen die Grafen — —

Wer der König, Herr Förster! der König fiel Rugmase ein.

glaufter König? der tam auf mich zu, als ich eben mit gen Minister scherzte und sagte: Gi sieh da, mein er von Buschapfel! und so vergnügt?

Kajestät, die Gnade von gestern ut! Sie sollen's wieder haben. Nun kein Wort mehr, sagte der König.

3d ließ mich auf ein Knie nieder und -

Da wachten Sie auf, fagte Rugwase.

Ja, da wacht' ich auf, wiederhofte der Förfter, und that den letten Grogzug aus seinem großen Glase. Es war sein Schlaftrunt, denn er verlor fich immer mehr in sich selbst und sant bald völlig beruhigt zu mir auf das Sopha, welches dienstwillig genug neben seinem Stuble stand.

### 11. Das Trauerspiel.

Berwünschte, nächtliche Gespenster. Bas hab' ich mit euch zu thun? Und boch lagt ihr auch mir im Bufen Den schlimmen Feind nicht zuhn!

Die Gründe für die Restauration der Familie von Buschapfel waren vielleicht nicht die zuverlässigsten, aber sie gewährten doch den nöthigen Trost, und in der That, wir sind berechtigt zu behaupten, das auch andere kluge Leute, die Schreiber dieses öfter im Spiegel gesehen bat, mit ihren geheimen Hoffnungen auf bessere Tage in ähnlichen Luftschlössern zu wohnen psiegen, und nichts vor unserm Förster voraus haben, als das Verdienst, diese Hoffnungen klüglich geheim zu halten! Dennoch, warum sollen wir es nicht gestehen? zu beneiden sind diesenigen, welche wachend sich glücklich träumen und schafend es sind, worst wir auch den Grund sinden, weshalb mancher diesen Traum und diesen Schlaf mit vielem Wein erkauft.

Der herr von Buschapfel schlief, und mit eisernen Riegeln war ihm die Augenwelt verschlossen, denn teine Bemühung vermochte ihn zu ermuntern; alle Abgesandte seiner Gemahlin, die uns zum Abendessen riefen, tehrten unberrichteter Sache zurud.

Es wurde daber für mich nothwendig, ebenfalls auf ein Nachtquartier bei bem Schmidt zu benten. Ich trug ibm meine Buniche bor; und fogleich rief er über die oberfte ausführende Beborde des Innern, die Birthin. Ibr Anblick schreckte mich keineswegs von meinem Borbaben ab, denn fie war über alle Erwartung fauber, nur verriethen die icharfen Buge ihres Befichts, die matten Augen und eine etwas frumme Saltung ibrer fleinen durren Rigur, daß fie icon manchen Serbst erlebt. Dief schien indeg für meinen 3wed gleichgultig, ich ratificirte demnach einen schnell entworfenen Bertrag, und glaubte meine Zukunft bis zum andern Morgen vollkommen gesichert. Als sie jedoch jur Ausführung schritt und wir uns wieder allein faben, tonnt ich mich nicht enthalten, den jungen bubiden Gbeberrn zu fragen, ob er icon lange verbeiratbet fei?

Er verstand mich sehr wohl, und erwiederte: Ich bin in den Jahren, wo viele noch nicht ans heirathen denken können, aber das Schicksal hat mirs leicht gemacht. Als ich aus der Fremde wiederkam, starb der Meister; und einige Monate darauf gab ich meiner Liebsten, die nichts hatte, den Abschied, und nahm die Meisterin mit der Schmiede und dieser Wirthschaft zur Frau. Wenn man nichts hat, kann auch der Beste nichts anfangen;

was follt' ich also thun? sout' ich mein Gluck mit Rufen ftoken? Es ift mir leid genug um das arme Ding, die Life Rosen, die bat viel von mir gehalten, denn als wir uns trauen liegen, ba fprang fie in ben See, und es dauerte wohl acht Tage, bis die Fischer sie wiederfanden, denn fie batte Steine an fich. Es gebt mir an die Seele, daß fie fo elend ums Leben tam, aber ich dente, die Todten find wohlverwahrt, mas willst Du Dich gramen? fie ift ja aller Qual aus dem Bege. Benn fie mir nur die Rube nicht mitgenommen bat; benn ich weiß nicht, ob es ihr Beift ift, oder mas es ift, ich tann manche Nacht nicht folafen, und die Leute baben fic icon ofter am Teiche gefebn in einem weißen Saten und mit zwei großen Steinen um den Sals. Sie foll jedesmal auf unfer Saus losgebn; aber daß fie wirklich wiederkommen follte, glaub' ich boch nicht.

Ich auch nicht, sagt ich unwillig, sie hat ja zwei Steine für Einen am Halfe, was will sie mehr? — Schlafen Sie wohl! und damit nahm ich das Licht und ging in die Rammer, aber mehr um meinen Borwig zu bereuen, daß ich mir diese Geschichte erfragt, als um zu schlafen, was mir erst sehr spät und sehr unvolltommen gelang. Sobald ich daher in der Frühe den Herrn von Buschapfel im Nebenzimmer laut reden hörte, verließ ich das verwünschte Lager und darauf in Begleistung des Försters auch das ungesegnete Haus.

#### 12. Beimweh.

Wenn ich burch Berge voller Reben eile, So bent' ich euch in jebes Winzerhaus, Wenn unterm Buchendach ich ruhend weile, So schneld' ich eure lieben Ramen aus. Wie schnell mich Füß' und Raber weitertragen, Ihr eilet zu mir in bem schnellsten Wagen.

Aber auch den auten Körfter verließ ich so schnell als möglich. Leben Sie wohl, Herr von Buschapfel, vielleicht führen Ihre Angelegenheiten Sie einmal wirklich nach der Hauptstadt, wir werden uns dann wiederseben, wenn die meinigen mich so lange dort laffen. Ich nannte ibm die Wohnung eines Freundes, der ibm jederzeit Auskunft über mich geben konnte, und fagte ibm Lebewohl. Alls er bringend wim Bleiben einlud, fcutte ich bringende Geschäfte vor, und eilte dem Morgenroth entgegen, um vielleicht im Freien das verlorne Gleichgewicht meines Gemuthes miederzufinden. Mber der Frublingsmorgen gefiel mir nicht, der Wald fand mir nicht recht, und bei jedem Wanderer, der wir begegnete, dacht' ich, der kommt aus der Fremde wieder, beirathet die Meisterin und wird seiner Liebsten untren. — Mein, der Grogschmidt ift nie wiedergetehrt aus der Fremde; er ist fremd in seinem eigenen Sause. Webe dem Menschen, der sein eigenes Herr verräth!

Sein Beispiel machte wirklich einen so starten Gindruck auf mich, daß ich anfing zu zweifeln, ob ich selbst mit meiner Reise mich nicht lieblos gegen die Heimath betrüge. Die Worte des Burgemeisters und die Thränen des Abschieds fiesen mir wieder ein. — Eine unglückseige Stimmung, in die ich mich wider Willen immer mehr versor. Ich erstieg unterdessen eine waldige Anhöhe, und hoffte von dort herab noch einmal nach Rügen hinüberzusehn; aber es war hinter dem blauen Duft des himmelstreises hinabgesunken. Ich warf mich auf das haidetraut am Mande des Wäldchens, und sah noch lange zurück. Viele Leute zogen vorüber nach dem Jahrmarkt eines nahen Städtchens und die ersten Schwalben nach meiner Heimathinsel.

> Ihr Schwalben, ihr habt Klügel, Und meine Seele weint, So fern von Thal und Hügel, Wo meine Sonne scheint.

Lehrt mich burch blaue Lufte Die flägetichnelle Flucht und über Wafferbufte Zu meiner Uferbucht;

Wo weiße Meereswellen Jum walb'gen Ufer ziehn, Jum Meer hinab bie schnellen Umblühten Bache fliehn;

Wo sich viel Bestichen sonnen, Wo buft'ge Maien wehn, Und in den höchsten Kronen Biet frohe Sanger stehn;

Und wo wir Kinder sangen Bom Mai bas liebe Lieb, Und nach ben Gilphen sprangen Durch Blumen, Moos und Riet. Ihr schnellen bunkelblauen, Ihr lieben Schwalben hört! Will euch noch mehr vertrauen, Ob ihr's mir nicht gewährt.

Doch ach! bie Schwalben schwinben, Unb lassen mich zurück, Wann werb' ichs wiederfinben, Der Heimath süßes Glück?

Und in ben Wehmuththränen Schwimmt trüb ihr liebes Bilb; Uch! unser liebstes Sehnen Wird nimmer wohl gestillt!

Die Strafe wurde lebhafter, die Marktleute zogen vorüber.

Biele Wandrer, boch nicht einer, Den zu mir die Liebe bringt; Biele Blide, boch nicht einer, Der zum Gerzen nieberbringt!

Biele Grüße, boch fie fagen Rur die leeren Formeln auf; Biele Mäbchen, doch fie klagen Richt um meinen Reiselauf.

Anders wo im Lebensreigen Traute Blicke fich verstehn, Und aus tieffter Seele steigen Und zu herzensgrunde gehn.

Anders wo in jedem Grufe Eine Welt voll Liebe lebt, Und im fugen Liebeskuffe Ein unenblich Sehnen bebt.

D, ich will nicht weiterziehen, Immer frember wied bie Welt, Will zurud zur heimath fliehen, Wo mich alles liebt und halt. Ich ftand auf, steette das Taschentuch ein und ging — nicht nach Hause, sondern weiter, nicht dem Herzen, sondern der Nase nach, wie alle vernünftigen Leute und der Schmidt desgleichen; benn das Leben ist ein Betrug des Herzens. So geht es fort, bis es dann in glucklicher Stunde spät oder früh doch auch dem Herzen einmal gelingt, das Leben zu betrügen. Süßer Betrug! v keim' und werde reif in meinem Busen!



#### II.

# Die Primadonna.

• . 7 . , 

#### 1. Weitere Reife.

hier ift ber Bahlplas, Gieb ihm feinen Belben.

Butlächst begegnete mir weiter nichts Merkwürdiges, als daß ich über die Grenze und in Medlenburg hineinkam ohne alle Abentheuer. Der Medlenburger Boden aber führte sogleich ein drolliges Ereigniß mit sich.

3d war in der Vengliner Gegend. Die Landschaft ift schön: ein gelbblübendes weites Rapsfeld lief bis ju bem See binab, jenseits ftanden boch und duntel feine waldigen Ufer, der unförmliche Thurm des Städtchens ragte civifisirend aus ber burchschnittenen Gegend, und winkte mir behaglich berüber. Babrend ich nun ftill-Rand und mich in der Gegend umfab, batte fich ein Junge zu mir gefunden, der denselben Weg ging. Buerft, als er berbeitam, mußte ich ihn nicht bemertt baben, denn plöglich erblickte ich ibn neben mir, wie er jurudgebogen baftand und bor Entfeten Maul und Augen weit aufsperrte. Ich wußte nicht, wie ich eine folche Erscheinung hervorbringen mochte, ging also neugierig auf ibn los. Aber langer bielt er nicht Stich, eilig nabm er seinen langen Sonntagerod berauf, und rannte bavon, wobei er fich jedoch von Beit zu Beit angstlich umfab. 3ch rief; er ftand nicht.

So will ich boch wissen, was dies zu bedeuten hat, und follt' ich bis Penzlin laufen; und damit fest' ich ihm nach.

Endlich erhascht' ich ihn; er zitterte vor Angst; ich begütigte ihn: Fürchte Dich nicht, mein Sohn, ich werde Dir tein Leides thun, aber sage mir, warum bist Du vor mir gelaufen?

Er wurde jedoch nicht ruhiger, und ich mußte ihn nur wieder fahren lassen, um ihn zu-überzeugen, daß ich in teiner Weise gewaltthätig einschreiten wurde. Run blieb er zwar neben mir, allem zu einer Erklärung seines Betragens konnt' ich ihn sobald noch nicht bringen. Erst nachdem wir uns etwas an einander gewöhnt und andere Gegenstände besprechlicher gefunden hatten, eröffnete er mir: Er habe mich für einen bösen Mann gehalten, weil ich nach den Schäferhürden hinsber Beichen gemacht. Dem Schäfer nämlich hätten viele Schafe verseit; das müßten bose Leute seine

Also wie ein Zauberer seh' ich aus? Soll ich mie dies zum Wortheil oder zum Nachtheil auslegen? Ift vielleicht des Menschen Blick geistiger und gewaltiger wie eines Königs der umgebenden Natur, wenn er, sich einsam glaubend und als Gebieter umschanend, von einem Undemerkten belauscht wied? Wielleicht! — vielsleicht war der Junge ein Gel. —

Bir schieden zwischen ben Gatten von Penzlin in dem Augenblick, als ich einen Mann gewahrte, welcher den nächsten Gartenzaun einriß, darauf höchft unbetummert hineintrat, über alle Beete der Länge und Queere bin-

wegschritt und mit einem ausgeriffenen Zaunpfahl sein lautes Rufen nach dem Gartner begleitete, obgleich dieser bereits im vollen Laufe herantam, um mit dem Spaten in der Hand die Unbill ju rächen, die seinem Gebege wiederfuhr.

Se! Du Taubnessel, Du Kohlstrunt, Du Rübenfresser, hörst Du benn nicht? Ist das eine Urt und Beise, einen Fremden zu bedienen, daß man ihm die Wege zuzäunt und keine Antwort giebt, wenn er nach der Stagse fragt? Ihr Penzliner Hallunken! meint Ihr, daß Ihr ungestraft Irrgarten, aus Euern Kohlgärten machen könnt! Wo geht hier der Weg zum Forsthause, wo wohnt hier der alte Sousaus von Buschapfel, dessen altabelige Aprfahren das Geidelberger Fas und das Binger Loch sind?

Wart, ich will Dich belochen! Du Mörder und Baundrecher, schrie der Gärkner, welcher Satan regiert Dich in meinen Baun und in meine Spargelbeete! zurück! Zuwick! Du Beetverwüster! und damit führte er einen ungeheuren Sieb mit seinem Spaten, den er zweibändig wie einen altritterlichen Haudegen herabschwang, grade auf das Haupt des Blockbrehers los — denn dieser war es, der wie gewöhnlich die Kriegsfurie losgebunden. —

Ho bo! rief der Bloddreher aus, und hieb mit seinem Zaunpfahl gegen, daß dem armen Gartner sein Spaten, grad hinter das Eisen gefaßt, weit bin aus der hand fuhr und plöglich vor meinen Füßen im Spargelbeet fecte.

Wie der Wind schoff ich berbei, und fiel dem Sieger in den Arm: "Wohin Alcide reift der Jahzorn Dei-

nen Speer! Was ists, was führt zu diesem Strauß Dich ber?"

Er sah mich an, und heiter über seinen Sieg, vertraute er mir nun seine Noth, ganz unbekummert um den armen Gartner. Der holte scheu den Spaten und kam dann sanst verweisend wieder zu und. Ich gab ihm eine Münze, sprach ihm freundlich zu, und wußte meinen Freund mit seiner Taubheit bestens auszureden.

Dann zogen wir mit klingendem Spiel des Schames und mit den genommenen Waffen aus der Festung. Ich börte, daß ihn ein Geschäft in Holz zum Förster führe, wir tauschten unse letzten Fata aus und schieden, nachsem ich ihm den Knaben, der durch das Kriegsgetümmel herbeigelocht war, als Fährer mitgegeben.

Ich war nun in Penglin.

## 2. Der Abbé.

Er liebt ben Spaß Und zwar mit großem Ernft.

Im schwarzen Adler, wo'ich einkehrte, war Abends ein reger Berkehr von Juden und Spriften, bei welcher Gelegenheit, wie natürlich, wader politisirt wurde, dam aber eine ganz außerordentliche Begebenheit eintrat, wie sie selten sein mögen in der Chronik dieser Stadt. Es war die Rede von allen Fürsten und Staaten Suropa's und dabei der Hauptpunkt, wie natürlich, das jugendliche Frankreich.

Ein langer schwarzer Herr aus der Gefellschaft wußte mehr von ihm und seinen Stürmen, als wir andern. Er hatte zwar eine etwas ausländische Betonung, im Ganzen aber sprach er mit der größten Fertigkeit deutsch. Die Kennermiene und das Geheimnissvolle machte uns begierig, und wir forschten eifrig nach dem Sharakter des verhängnissvollen Fürsten Polignac, der damals das Staatsruder führte. Der Fremde schried ihm eine unablässige herrschücktige Betriebsamkeit zu, in der er beharre, wiewohl sie ihn öfter als bekannt geworden an den außersten Rand des Verdenmenschen, wie die Motten ins Licht zu sliegen. Der Fürst schwebe um sein Licht.

Freilich ein Nachtfalter scheint er zu sein, sagte ber aufgeklarte Birth.

Ach Gott bewahre, fiel der Kornjude Moses ein, eine simple Schabe.

Mir selbst vertrieb die Neugierde den Big, und ich fragte den Bohlunterrichteten: Mein Herr, entschuldigen Sie meine Frage, nehmen Sie Theil an seiner Person oder nur an seiner Geschichte?

Ich habe ihm und den Seinigen das Bergnügen zu danken, daß ich Ihnen unter diesem Breitengrade die Antwort gebe: Er ist mein Feind, und der Feind meisnes Landes; aber ich danke ihm seine Schärfe. Die schwarzen Augen funkelten bei diesen Worten, die Gäste stießen sich einander an, der Wirth berührte leise meinen Fuß mit seinem Stiefelschabel, und der Fremde suhr wohlbeobachtet fort.

Sie werden die Bemertung gemacht haben, meine Herren, wenn man das Glas zu voll schenkt (hier schenkte er sich ein), so läuft es über.

Ja wohl, bemerkte der Kornfude, und wenn es unten nicht bicht halt, so läuft es aus.

Mit einem verächtlichen Blick firirte der Wohlunkerrichtete den Inden, als das Gewitter des Gelächters
verzogen war, und indem er die Bippen mehr wie sonst
preste, begann er: Unsere Sprichwörter mögen dem
Deutschen und vielleicht auch dem Morgenländer lächerlich erscheinen, aber daraus folgt noch nicht, das sie in
ihrer Unwendung auf die Erscheinungen am politischen Himmel unwichtig sind, eine Unwendung, welche zu
machen die beiden genannten Bölter aus Mangel aller
politischen Bildung durchaus unfähig sind. Ich weiß es
wohl, man sagt hier zu Lande: allzuscharf macht schartig,
so hätt' ich auch sagen können, aber ich wollte zugleich
zeigen, daß derjenige fällt, der zu hoch steigt.

Bir saben uns einander an, als hatten wir uns in unserer Erwartung getäuscht, der Wirth aber meinte, diese Sage waren uns allerdings gar wohl bekannt, allein es schien eben wenig damit gesagt zu fein.

Keineswegs, herr Wirth, wenn man hingusegt, daß alle Revolutionen in Frankreich durch Berkennung bieser Sprichwörter von Seiten der Machthaber entstanden sind.

Sm, fagte ber Birth, nicht übel bemertt.

Und daß, fuhr der Wohlunterrichtete fort, dieser Fall gegenwärtig im Eintreten ift. Ich habe es aus guter Quelle, von einem — (hier wischte er sich den

Mund, und das folgende Wort blieb in der Hand steden), ich habe die sichere Nachricht, daß für Frankreich sowohl, als — jedoch, meine Herren, ich kenne die Verhältnisse Ihres Landes nicht genau genug, und da man hier in der Regel nicht politisirt, so fragt es sich, ob es vielleicht gefährlich ist.

I, Gott bewahre, wir sind freie Leute, in Medlenburg tann jeder reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, und wenn ein Medlenburger einen Schnuffelposten haben will, muß er außer Lands gehn, sagte der Wirth.

Der Wohlunterrichtete öffnete den Mund — aber fast wäre er ihm vor Schrecken so stehn geblieben; denn in demselben Augenblicke trat ein Preußischer Husaren-lieutenant herein, mit einem martialischen Gesicht, das eine lange Narbe durchfurchte und ein Schnurrbart schrecklich aufstutzte. Dieser redete ihn mit den Worten an: Mein Herr Abbe, ich muß Sie ersuchen, mir zu folgen.

Berstört stand der Abbe auf, griff sich in die Tasche, legte dem Wirth einen Thaler hin, bekam einige Groschen wieder, schien es weder zu wagen aufzusehn, noch ein Wort zu reden, trant jedoch seinen Wein aus, wobei der Jude ein ganz besonderes Zuden um seinen Mund bemerkt haben wollte; und folgte dem Lieutenant. Sie stiegen in eine leichte Chaise, die unterdessen vorgessahren war und verschwanden bald im Mondschein auf dem Wege nach Berlin. —

Das ganze Haus war in der größten Aufregung, taum daß wir unsern Wein noch tranten, und seicht tann man sich denten, daß tein anderes Gespräch auftommen konnte, als über den Abbe, der offenbar ein Emissär sein mußte.

Wenn er nur den Namen noch dazu gefagt hatte, meinte der Jude.

Freilich, da mußten wir's, sagte der Wirth; aber das ist es ja eben.

Nu, der Name kann doch so lang nicht sein, daß er ihn nicht hätte sagen können, wenn's auch nur unversebens gewesen ware, plaidirte der Jude.

Wissen Sie was, meine Herren, unterbrach ich sie, der Abbe ist kein Anderer und kann kein Anderer sein, als — der alte Siebes, daß er vor Alter grau sein mußte, ist kein Einwand. Er kann ja eine Perrucke tragen.

Wer ist dieser alte Siebes? fragte Moses.

Da haben wir's, sagte der Wirth, nun ist er noch so klug wie vorher. Ich will es Euch erklaren, Moses, es ist der ewige Jude.

Der ist den Christen zu klug, als daß sie ihn fangen sollten, erwiederte Moses,

Aber warum sollte Preugen den Abbe Siepes verhaften? fragte der Wirth.

Beil er ein Königsmörder ift, erwiederte ich und darum febr gefährlich so in der Nähe eines Königs.

In dieser Art ging jest die Unterhaltung weiter, aber bessere Vermuthungen tamen nicht auf, wiewohl sich nach und nach auf das Gerücht dieser Begebenheit alle Honoratioren von Penzlin im schwarzen Adler versammelten. Mich überwältigte indessen die Müdigkeit, ich empfahl mich der Gesellschaft, und bald gingen alle meine Bermuthungen und Zweisel in den seligsten Zustand über, den die Sterblichen Schlaf, die Unsterblichen aber das reinste Beisichsein der Seele, oder die Bestiedigung eines himmlischen Heimwehs nennen.

## 3. Der Morgenbefuch.

Warum wirs nur nicht wie die Alten Mit Namen und Bekanntschaft halten, Sich erst zu kennen Und bann zu nennen?

Als ich am andern Morgen erwachte, ftand der Birth vor meinem Bette. Buniche wohl geruht zu haben, junger Berr.

Dante, lieber Berr Birth.

Der Kaffee wird gleich tommen. Denn in dem Fall, daß Sie heute Neuftrelig noch erreichen wollen, tann ich Ihnen sogleich eine gute Gelegenheit zuweisen, nur muffen Sie nicht furchtsam sein.

Bas denken Sie von mir, sagte ich, und richtete mich halb auf, um einige kriegerische Bewegungen zu machen, ich bin aus einem Bolke, vor dem weiland die dänischen Kusten zitterten, wie in unsern Tagen Sicilien vor Algiers tapfern Sohnen (damals war Algier noch nicht erobert).

Andrew and incompress of the life over the Mortes or Monteen frances, was the terms the Money

Me ink in der leritate, dass Ment.' Er die:

> Milde von Annet Ganfer Chapte. Die und Milder-Adopte Ligne.

dur mons a liger, å ne er gemed **des**er. A, å distre incl

Mer me langt bes mit imerer Jengamen zummen. 1806. in nedenst der Beginner imme stansschiefenden. den Schonen verben?

Arettat, und das werden Sie mir ju burdenden

Aut, und di will den Mitte jum dinnargen Mier dafter in illem issentlichen Blattern .com, die einen Mann, der seinen Gasten webe Guest ihnz, die unne her Landesbater seinen Unterthanen.

Ja, mid bei dem der Albbe eingefehrt iff — Ja, mid bei dem einen die Ginaremoffigiere — — Eitlle! fille! fo einen fagt man nicht.

Sie find ein Thore, Ruhm.! Anhm! und twar' es is in Auerbachs-Aeler, daß der Tenfel Jir Gaft ge-wolen und auf Phrem Bein davongeritten ift. Denn die Leute benten, Maphists ift nicht mehr da und der Mein wiebengelommen.

Am, -- nun, meinelwegen, machen Sie was Sie trollen. Aber jest werfen Sie fich schnell in Ihre befien Aleiber, und bitten Sie die Dame um Erlaubnig, mit ihr gemeinsam eine Kutsche bezahlen zu dürfen, sie logirt bei Herrn von Riffel.

Ich folgte seinem Rathe, und in wenigen Minuten war ich von dem hibschesten Burschen im Modesournal nur duch die mehr deutsche Gesichtsbildung verschieden, dem ich habe eine ziemlich guade Nase, nordische Farbe und Have und tentonisch blaue Augen, wohl bester fürs Leben, als für die Kunst. Indessen hielt ich mich vorläusig für schän genug und ging.

Der herr von Miffel tam mir an der Thur entgegen, die Dame faß mit einer anderen auf dem Sopha, eine Gnitarre und Roten lagen zwischen ihnen. Wir bewill-tommten uns.

Mit wem haben wir die Ghre? - -

Ich bin ein Ranftler aus hamburg und beiße Werth-

Ei, herr Berthmüller von der hamburger Bühne? fragte das jungfie Frauenzimmerchen mit erhöhtem Tone.

Ich erschraf etwas über das Gefährliche meiner Lüge, da ich gar nicht einmal gewaßt hatte, daß es auf der Hamburger Bühne einen Werthmüller gabe, und noch unentschieden gewesen war, weiche Aunst ich getrieben haben wollte; allein da mir die Frage selbst verrieth, daß die Dame auf keinen Fall den Herrn Werthmüller persönlich kannte, so antwortete ich etwas zögernd mit dem nothwendig gewordenen Ja! Und Sie, mein Fraulein, sind wahrscheinlich die junge Dame, die eine Kutsche nach Strelitz zu miethen wünscht. — Sie verneigte sich mit erröthender Undung.

In diesem Fall hatte ich die Shre, Ihnen meine Begleitung und Theilung der Kosten anzutragen.

Sie verpflichten mich außerordentlich, und ich wurde mich sehr glücklich schägen, wenn ich auf den Vortheil Ihrer Begleitung bis ganz nach Berlin rechnen durfte, besonders da ich viellsicht in demselben Fall mit Ihnen bin, nämlich ein Engagement bei der Königlichen Oper anzunehmen.

Mir fiel ein Stein vom Herzen, denn ich hatte weder einen Korb, noch eine Narrenkappe bekommen, welche beiden Geschenke sehr zu befürchten, und nur unter dem Deckmantel des Fremdenthums einigermaßen erträglich waren. Ich bezeigte meine lebhaste Freude Aber das Glüc, welches mir meine Berwegenheit bereitet, man lud mich zum Frühstück, es wurden einige Modelieder gesungen, der Herr von Nissel war entzückt, seine Schwester nicht minder, meine Sachen wurden herbeigeholt, die Kutsche fuhr vor, Demoiselle Sonnabend (denn so bieß die neue Prima Donna in Hossnung) stieg auf den Tritt, ich hatte mit dem Herrn von Nissel zugleich die Spre, ihr hineinzuhelsen, ich selbst folgte nach, und der Wagen rollte fort auf die Straße nach Berlin.

# 4. Sympathie.

O las mein Aug' ben susen Wahn umfloren: Aus Traum und Wahn wird alle Lust geboren

"Schön ist, Mutter Natur, beiner Erfindungen Pracht", aber — so ungefähr geht Klopstock weiter — aber ein schönes Gesicht (deun das rechnet er nicht mit zu den Ersindungen der Natur) geht doch noch drüber. Ich machte heut die Ersahrung davon, als ich meiner schönen Begleiterin vor dem Penzliner Thore in die Augen sah; und da num grade ein graues Wolken-Neh über den himmel kroch und sich bald in Regen ergoß, war vollends die sonst leidliche Natur mit dem goldenen Sande und den hohen Tannen für mich verdorben und verloren, ich erbat mir also die Erlaubnish, beide Kutschenfenster zu schließen. Sie erlaubte es mit einem halb melancholischen halb lächelnden Kopfnicken.

Bon dem trüben Wetter angesteck, schien sie den unfreundlichsten Gedanken nachzuhängen, eine unbeschreibliche Schwermuth zog sich leise durch alle die lieblichen Züge, und mit gewissenhafter Andacht forschte ich in diesen Spuren der Gedanken, die sich räthselhaft und stücktig offenbarten. Ze weniger ich sie fest und ganz ergriss, desto mehr rissen sie mich hin, und so entstand ein unbestimmtes, aber inniges Mitgesühl, eigenthümlich für mich und neu. Traurig war ich durch und durch, weil sie so trübe drein sah; aber mitweinen konnt' ich nicht, wenn es mir schien, als entsiel' ihr eine Thräne; und

einen andern Erost wußt' ich noch weniger, weder für sie noch für mich. So steigerte sich das Schwanten und Schwebeln der Gefühle zu einer Beängstigung, die mich unwillschlich zwang, das Fenster herunter zu lassen, um frische Luft zu schöpfen. Das Geräusch störte sie in ihren Gedanken, sie erhob sich etwas, sah mich bittend an und seufzte:

Ach, lieber herr Werthmüller, sein Sie ja nicht bose, ich war so in Gedanken. Gewiß, Sie finden es sehr langweilig mit mir zu reisen, uber Sie haben es Ihrer eigenen Unbedachtsamkeit zuzuschreiben.

Langweilig Sie mir? O wenn Sie es wüßten, wie sehr Sie mich hingerissen, zur Bergessenheit meiner selbst bingerissen, ohne Worte mit der blogen Bewegung Ihrer Mienen!

Sie scherzen — Sie sind recht grausam — —

Ich erschrat, benn ich fürchtete, sie wurde nun ernstlich weinen, so empfindsam sab sie aus, und nichts macht mir mehr Gewissensbisse, als von mir veranlaßte Thränen dieser schutzbedürftigen zarten Kinderchen, die wir Weiber nennen. Ich siel ihr also schnell ins Wort und sagte:

Das sei ferne von mir, mit den Gefühlen irgend eines Menschen, geschweige denn mit den Ihrigen, Scherz zu treiben, ja sogar mit meinen eigenen erlaube ich mirs nur unwillführlich. Nun haben Sie, — nehmen Sie meine Offenheit nicht für Rücksichtslosigkeit, — Sie haben Ihre Geschle nicht genug verschlossen, um mir

den Antheil, den ich mit voller Seele nehme, unmöglich zu machen. —

Sie seufste: Sie wissen es selbst, unser Beruf beluftiget andere und betrübt und felbst --

Wie? sollten Ihre Talente nicht genug bemerkt und belohnt werden?

Das mein' ich nicht - - freilich mit den Männern ift es schon ein Anderes.

Sie schwieg, und ich schämte mich nicht wenig. War ich denn wirklich so unfähig, das Befen Dieses Berhaltniffes zu begreifen? Run fiel mir es zwar ein, aber nun war es au wat. Sedermann weiß es, wie die befferen Frauen nur ein verborgenes Familienglud befriedigt, wer batte nicht ben Rubm biefes beimlichen Glückes gebort? Jedermann weiß, wie wenig sie fich dazu eignen, die Anfechtungen mit Lob und Tadel, die ein offentlicher Charafter nothwendig erfährt, zu ertragen, befonders da bei ihnen die Naturgaben mehr, als die Sandlungsweise bem Urtheile ausgesett werden. Dief mußt' es fein, was weber Rubm noch Gold erfegen und ich blinder Thor nicht gleich begreifen konnte. Je mehr ich mich in diese Betrachtung verlor, desto schöner wurde der Regenbogen, den dieses Licht meines Beiftes in der Trube ihres Gergens machte, ich magte bas Gespräch nicht fortzuführen, aber unwillführlich rudt' ich aus meiner .. Ede bervor und etwas naber ju ihr bin, auch unfre Sande maren auf die Beise Nachbarn geworden, ffe merkten es wohl, und die meinige that ihre Soulbigfeit, während ich selbst vergeblich auf einen passenden

Troftspruch bachte. Da meine gefühlvolle Sand fo febr auf ihre eigne Sand verfuhr, so ift es allerdings die Frage, ob ich mich gang auf ihre Berichte verlaffen tann, und daber will ich es nicht bestimmt verfichern, ob fie jemals schöneren Sammet gefühlt hat, als dieses liebliche Nachbarbandden gur Betleidung gu baben fibien, wobei es jedoch weißer war, als biefes Papier, ich will nicht versichern, daß der troffende Druck erwiedert worben, und irgend einen Thoren berechtigt hatte, ihn als Einleitung zu einer bauernden Bereinigung anzusebn. Es ift ein mertwürdiger Buftand bes Menschen, wenn feine Sinne fich felbstständig machen, feine Mugen alles andere, nur nicht mas fie bor fich haben, febn, feine Obren nicht boren, sein Mund nicht reden will; und doch ist es eine der bäufigsten Thatsachen. Ich war darin berfunten.

# 5. Die Störung.

Das mir dies Eine Wort verloren ging, Woran bas Schicksal ihres Lebens hing!

Schweigend hielt ich ihre Hand, langsam schob der Wagen sich weiter im tiesen Sande; hier hatte es nicht geregnet, die Sonne siel durch das Russchenfenster auf das leif aufgebogene Näschen meiner Gefährtin, ihre schwarzen Wimpern waren tief niedergeschlagen, aber die Schwermuth aus den Zügen verwischt durch die schwe

Morgenröthe unbestimmter Hoffnung auf den leicht gepolsterten Bangen.

Richt mahr? wir öffnen das Fenster? unterbrach ich stotternd dieses unklare Treiben der Gefühle, das ich offen darzulegen weder wagte, noch wußte.

3ch danke Ihnen für Ihre Sorgfalt:

Spotten Sie nicht, fiel ich ein, nur zu wenig genugen mir alle meine Bemuhungen um Sie.

Ach, lieber Herr Merthmüller, es thut mir sehr wohl, Ihre freundliche Gesinnung zu ersuhren, aber ich will es Ihnen nur gestehn, ein sehr großes Glack war es für-mich, wenn ich auch in Berlin auf Ihren Shuh und Beistand rechnen könnte, denn Sie wissen es wohl, wie sehr in unserm Stande besondurs wir armen; verstaffenen Mathen bessen bedürftig sind.

Bielleicht waren Sie nicht abgeneigt, Ihren Stand aufzugeben, sagte ich, meine Rolle vergessend.

Mit großen. Augen sah sie mich fragend an, und schon war sie im Begriff auch den Mund zu öffnen, ich weiß nicht zu welchem verhängnisvollen Ausspruch, da — ereignete sich leider etwas unsern beiderseitigen Absichten ganz Fremdartiges.

# 6. Der halbe Beg.

Schon Mit ber gus, mohl schoner noch bas Wabchen, und o wie schon wohl gar bas gange Wabchen.

Bor einem Gasthof hielt der Wagen still, der Kutscher öffnete den Schlag und rief mitten in unser Cesspräch hinein: Nun! meine Herrschaften, wie gehis? Hier wird gefuttert — Mensch und Wieh; jest haben wir den halben Weg.

So ungelegen mir diese Unterbrechung tam, ich mußte mich entschließen fie fortzusegen. Giligst sprang ich voran aus dem Bagen, um sodann meiner Dame nachzuhelsen, und tröstete mich mit der Aussicht, daß es ja bald weiter ginge, und glie mögliche gute Gelegenheit fich erneuern mußte.

Sie stand auf dem obersten Tritt, und streckte das zierlichste Füßchen von der Welt zuerst nitt dem kleinen Sillaschuh und dann mit dem blendend weißen und glänzend runden Strümpschen unter dem Mastel und Aleide hervor nach dem unteren Tritt, und — das konnt' ich unmöglich dulden — hatte nun nur noch einen Schritt hinab in den Schmutz der Dorfgasse, neu ausgelegt von einer eben durchgetriebenen frisch gewaschenen Schaaspeerde. Ich hielt sie zurück in dieser Stellung, verloren in den herrsichen Andlick, o warum mußte dieser Wagentritt so turz sein! ich phantasirte einen Augenblick in Ermangelung der Wirklichteit, dann suhr es mir wie ein Blist durch die Sedanken: Wie glücklich du bist! unter dem

Borwande, sie hinüberzutragen, darfft du sie umfassen, als wenn sie dein geborte.

Ich stellte daber eifrig vor, wie unmöglich es sei, daß sie weiter schritte. Hier unterbrach sie mich ängstlich: Aber, mein Gott, wie soll es denn nut werden?

Pas ist es eben, was ich zu erörtern im Begriff bin. Sie sehn es selbst, wie wenig meine ungesthicken Füße und ihre tölpelhaften Futterale von Neisestieseln auf eine ähnliche Schänung Anspruch machen, ja man könnte sagen, sie seien hier recht eigentlich in ihrem Beruse, und es wird ihnen keineswegs zum Schaden gereichen, wenn sie es übernehmen, Ihnen einen Augenblick mitzudienen, während ich Sie auf den Arm nehme, und auch immershin ein wenig tiefer trete.

Mit diesen Worten fügte ich meinen rechten Arm um dem etwas zurückgebliebenen Plaidmantel herum, sah das schwarze Kleid auf methem silbergrauen Staubmantel Platz nohmen und bat die Schone zu mehrerer Sicherheit ihr Aermchen um meinen Nacken zu legen. Es geschah, die Füßchen wichen von dem Tritt, und ich fühlte die-ganze Schwierigkeit meiner Unternehmung, suß, beglückend, mannerhebend, aber missich, sinnverwirrend, und ich fragte zerstreut:

Mein Fraulein, Gie find vom Schweriner Obeater?

Freilich, fagte fie lachetnd, aber wie verfallen Sie barauf?

Diefe febr natürliche Gegenfrage feste mich nicht wenige in Berlegenheit; benn follte ich ihr antworten:

weil Sie so schwer sind wie eine Medlenburgerin und so rund, wie ich vermuthet? Dieg Gestandnig der Bahrheit wollte sich nicht schiden.

Ich suchte also meine Rettung im Schweigen, und wirklich, indem ich auf der schläpfrigen Schaaftrift glitschte und wantte, nahm die Sorge für den glücklichen Ausgang unseres Bagstücks ihre ganze Ausmerkamteit dermaßen in Anspruch, daß fie bei jeder Gefahr des Gleichgewichtes allemal die eigenthumlichsten weiblichen Ausrufe hören ließ, ihre Frage aber vergaß.

Indessen sest' ich fie gludlich auf die Schwelle nieder.

# 7. Zwei Weltmanner:

Dein herz ift ftille boch febn fie tief hinein, Und wolltest Du auch noch so kunftlich fein.

Wir wünschten uns gegenseitig Glück, die Schöne strich das Kleid herunter, nahm den Plaidmantel zurecht, und wartete die ich meinen Stiefeln auf der Scharre die schmutzigen Zeichen ihres Ruhms genommen. Darauf trat ich wieder zu ihr, bat um ihren Arm, und schritt auf die offene Stubenthür los. Ein übelverhaltenes Gelächter machte mich aufmertsam auf zwei Männer, die ohne Zweisel einen schadenfrohen Antheil an unsern Berlegenheisen genommen, und aus meiner Artigkeit vielleicht ganz unstatthafte Schlüsse gezogen, z. B. daß ich weder ein Ehemann, noch ein Bruder meiner schönen Begleiterin sei. Diese Anzeigen und was dergleichen seine Herren noch sonst für feine Erkennungsregeln

garter Berhaltniffe haben mogen, icheinen mir mehr eine muffige Spielerei, als Grundlage einer fichern-Beobach= tung ju fein. 3ch wenigstens glaube burchaus nicht an ibre Unfehlbarteit, und ertläre, dag es offenbar nur ein Bufall ift, wenn ich diesmal nicht in einer so genauen Beziehung zu meiner Begleiterin ftebe, und daß ich. - mit Erlaubnig jener icharffichtigen Beltleute getraute Leute gefeben babe, die fich nach gebn Sabren noch alle Tage fo gartlich umarmten und liebtoften, als fie es nur in ihrem Brautstande gethan baben tonnen. Je fester ich alfo in Bezug auf mein Berbaltniff von der Unftatthaftigfeit eines fo unsittlichen Gelächters überzeugt war, um so mehr mußte michs erzurnen, und ich beschloft, es schnell burd die Gewalt unserer Gegenwart und die nöthigen brobenden Blide ju unterdruden. Ein gleiches Gefühl mochte die Bruft meiner iconen Schuchverwandten durchdringen, denn mit wenigen verlängerten und beflügelten Schritten waren wir weit genug in die Wirthestube binein, um eine febr achtunggebietende Stellung einzunehmen. Bir thaten bies mit einer gemeffenen Berbeugung. Ernfte, feierliche Erwiede= rung. Gin Erfolg, wie wir ihn erwartet. - Das Ideal der Moblanständigkeit, welches die fittliche Gemeinschaft der Menschen beberricht, die Bolter und bie Bewaltigen, die Männer und die Frauen täglich und ftundlich an seine Macht erinnert, hat auch in den Formen der feinen Sitte eine umberwindliche Macht auf Erden organisirt und jeden geachtet, der sie verachtet; tein Bunder alfo, dag ich, im Bunde mit ihr, eingeführt

durch eine Bertreterin der guten Sitte, selbst gegen den unwiderstehlichen Drang des Gesächters siegreich bestand. Ich war im Begriff, die errungenen Bortheile zu besnutzen, und trat näher auf den ansehnlichsten und vordersten der beiden Männer zu, um ihn noch besonders zu bewilltommnen; da erblickte ich zu meinem nicht geringen Erstaunen — in ihm den Abbe von gestern Abend, und hinter ihm den verhängnissvollen Lieutenant.

# 8. Die pengliner Masken.

Und Hymen hat ihn nie ins fuße Joch gespannt? Rein, benn er ift auch barin Dilettant.

Gi gehorsamer Diener, mein lieber Herr Abbé. Mein Herr Doctor, ich habe die Ehre Sie zu bewilltommnen.

Abbe? Doctor? fragte mich verwundert meine Begleiterin, und vor ihrem strafenden Blick schlug ich verwirrt die Augen nieder, während der Abbe laut auflachte, der Lieutenant aber, vor Theilnahme an dem ganz besonderen bis jest noch zweifelhaften Berhältnisse zwischen mir und der Dame, mehr Sinn für die Beobachtung der ausdämmernden Mißhelligkeit, als für eine etwanige Lächerlichkeit zeigte, und bald die Sonnabend, bald mich scharf ins Auge nahm.

Für den Lefer ift es ein wahres Glud, daß der Abbe dabei ist, denn wir drei andern find offenbar zu sehr mit unserm Innern beschäftigt, um uns sogleich außern au können, ich mit meiner Schaam, das Mädchen mit meiner Falscheit und der Krieger mit der Geburt eines Operationsplanes, dem ich leider Erfolg versprechen mußte, auch in dem Fall, daß er der dümmste von der Welt sein sollte, weil ich, wie der Leser mir bezeugen wird, schon vor der Schlacht geschlagen bin. Der Abbe hatte es besser, denn wenn er gleich ebenfalls mit sich selbst beschäftigt sein mußte, so war dies doch eine erzählbare Angelegenheit, während wir andern uns durchaus zur Verschwiegenheit verdummt sahen. Er begam:

Meine liebe Sonntag, — was sag' ich? Sonnabend, aber die Vorbedeutung ift nicht übel — ich freue mich sehr über dreierlei, zuerst, daß ich Sie so schön und wohl wiedersehe, sodann, daß Sie einen so guten Begleiter an diesem jungen Manne gefunden, der und gestern von seinem Aleinod weislich nichts sagte, und endlich, daß Sie erfahren, wie aus einem gottlossen aber preußisch gesinnten Ariegsrath ein geweihter, aber revolutionärer Abbe werden konnte.

Das Lob des Abbs ermuthigte mich, einen verstohlenen Seitenblick zu thun, meine Gefährtin hatte Takt
genug, uns nicht bloßzugeben, suchte mich durch einen
vorläusig schnell zugestedten freundlichen Versöhnungsblick aus dieser sehr gefährlichen Verwirrung zu reißen,
und antwortete zu meiner Verwunderung mit folgender
Kriegslist aus dem Stegereif:

Ich weiß nicht, Herr Kriegsrath, wo Sie Gelegenbeit hatten, die Bekanntschaft meines sehr gütigen Herrn Begleiters zu machen, ob in Schwerin oder Penzlin, aber Sie haben unstreitig Recht, wenn Sie mir Glüd wünschen zu dem unschätzbaren Beistande, welchen ich von Ihnen (indem sie sich freundlich gegen mich wandte) erfahren habe, und ich hoffe zugleich, daß ich in die Aufrichtigkeit Ihres Versprechens, mich völlig nach Berlin zu begleiten, mehr Vertraun zu sehen berechtigt bin, als in die Wahrheitsliebe des Herrn Werthmüller (hier drohte sie mir mit dem Finger, indem sie mit ihrer Miene wie vorhin Verzeihung lächelte), aber, was ich fragen wollte, wo haben die Herren Gelegenheit gehabt, sich kennen zu lernen?

Mit Ihrer Erlaubniß, mein Fraulein, sagte der Offizier etwas bitter, Sie scheinen für die Person dieses narrischen Abbe's nur insofern einigen Antheil zu haben, als dieselbe zu dem sehr glücklichen Herrn Doctor in Berhältniß steht.

Aus dem spricht die Eifersucht, Doctor, zwei Sahne — jedoch ich vergesse meine geistliche Rolle und werde profan — Was unfre Bekanntschaft anlangt —

Nun, die wurde gestern Abend wunderlich genug gemacht, so daß ich noch nicht weiß, wie ich eigentlich daran bin, fiel ich ihm ins Wort.

Aus dem Herrn Ariegsrath spricht die Sitesteit, Herr Doctor, und es judt ihn nicht wenig, seine genialen Thaten ans Licht zu bringen, sagte der Lieutenant; wenn wir ihn nicht zum Erzählen kommen lassen, so platzt er vor unsern Augen.

Ich armer Mann, nun zieht er gegen mich zu Felde: bitte, liebe Demoiselle Sonnabend, sehn Sie den Herrn Lieutenant von Raben doch nur ein einziges Mal freundlich an.

Sie sind recht unartig, Herr Kriegsrath, sagte sie. Es thut mir weh, mein Fräulein, daß Sie es für nothwendig halten, mir beizustehn; aber ich denke, wenn ich erst zu Ihren Jahren komme, Herr Kriegsrath, wo das einzige noch brauchbare Glied die Junge ist, soll die meinige auch noch geläusiger werden, besonders da es ihr dann an so liebenswürdigem Beistand zur Vertheidigung sehlen möchte.

Freilich in Ihren jestigen Jahren wird sie gar zu sehr durch das Kommandiren an langsame Mistone gewöhnt.

Meine Herren, fiel ich ein, Ihre Unterredung ist zwar von ungemeinem Interesse, aber lassen Sie und doch zu der allernothwendigsten Verständigung kommen. Wie kamen Sie dazu, Herr Kriegsrath, gestern Abend ein Whe zu sein?

Der Kriegsrath räusperte sich, aber der Lieutenant tam ihm gubor, und beklamirte mit ernsthaftem Gesicht: Darauf schwingt er die Flüget und hoch von dem Garten= Gelander Klaticht er zuerft und kraht bann zu den hühnern hinab.

Alles lachte, der Kriegsrath am meisten, und indem er sich an mich wandte, sagte er:

Der Herr Lieutenant von Raben ist nämlich ein zweiter Kleist, und wenn er nur erst, wie jener, Major ist, so wird er der Welt schon zeigen, daß er weder ein Rabe, noch von Raben ist, sondern vielmehr

ein Singvogel, und von Singvögeln, wenn nicht Herr, doch Liebhaber. Gine gute Borübung ware es nun für ihn, wenn er die fragliche Geschichte in Distigen oder in einer guten Romanze vortrüge.

Ohne weiteres begann der Lieutenant: Es war einmal ein Rriegsrath, genannt von Raben, in der That aber bon Elftern. Derfelbe ift amar feines Gewerbes ein Politifus, mas, Gott fei Dant, im preufischen Staate nicht viele find, aber feiner Reigung nach ein Schausvieler, und in diesem Punct sein Gifer fo groß, daß er von Zeit zu Zeit besonders an fremden Orten mitspielt, in Berlin selbst aber bochftens mastirte Derfonen macht, g B. den Geift in Samlet und den Bowen in der Rauberflote. Diefer febr geiftreiche junge Mann — entschuldigen Sie, lieber Berr Kriegsrath, das Wort "jung" tam mir nur so in den Mund, weil Sie zur Beit doch noch ledig find - also dieser gang eigenthumliche Rriegsrath hat fic den Spag gemacht, die Pengliner zu myftificiren, Gie werden aber bemertt baben, Berr Doctor, daß es ibm gang besondere Muhe toftete, feinen Wein zu retten, ohne aus der Rolle zu fallen, als ich ihn arretirte. Nun haben wir hier auf niemand anders, als auf Sie gewartet, damit sie uns den Gindruck mittheilten, den die Masterade in Penglin ge= macht hat, und muffen erklaren, daß wir feineswegs auf bas Bergnugen rechnen tonnten, welches Sie uns mit Ihrer liebenswürdigen Begleitung gewähren.

Jagt die Natur zur Thur hinaus, so kommt sie zum Fenster wieder herein. Immer kommt er wieder auf die

Singvogelliebhaberei, sonst hat er brav erzählt, sagte der Kriegsrath, den ich jest schon hinlänglich ins Auge gefaßt hatte, um ihn allenfalls im Dunkeln wieder zu erkennen, den meine Begleiterin aber von Schwerin her kannte, wo er wirklich als Heinrich im politischen Jinngießer öffentlich aufgetreten war. Ich erzählte nun den Sindruck der gestrigen Begebenheit auf die Penzliner, dessen der Leser sich erinnert. Der Kellner hatte unterdessen das Mittagsbrot aufgesetzt, wie wir allerseits mit Zufriedenheit bemerkten. Der Lieutenant, der die Zeit meines Berichtes gut ausgekauft, sührte die Sonnabend auss Sopha, welches den Shrenplat bildete. Dort theilte sie uns eine gute Mecklenburger Mahlzeit aus, und dies Geschäft kleidete sie so reizend, daß es die Lasselsreuden wesentlich steigerte.

Das Damchen schöpft die Brühe Heißbampfend aus dem Kumm; Der Lieutnant löf't mit Mühe Den Kork und schenkt herum. Der Kellner bringt die Teller; i Wir kosten erst den Wein: "Er sollte etwas heller "Und nicht so herbe sein." u. s. w.

## 9. Kann es ein Roman werden?

Ift irgend ein Lob, ift irgend eine Augend, Dem trachtet nach. — Philipp. 4, 8. u. Rlopftock.

Sollt' ich einmal in den Fall kommen, die Denkzettel aus meinem Tafchenbuch in den Buchladen zu verfegen, fo werde ich bier folgende Zwischenbetrachtung einschieben: Die verschiedenen Gesellschaften, in die ich den geneigten Lefer bisber ju führen das Bergnugen hatte, gemähren mahrscheinlich zwar eine jede ihr besonders Anziehendes, was aber von jeher das meifte Glud gemacht, ein formlicher Roman wollte ober fonnte fich bisher nicht ereignen. Sest ginge es offenbar auf dreierlei Art, und ich will nicht gefund fein, meine liebens= wurdige Leferin, wenn Sie nicht icon lange die beimliche hoffnung gefaft, wenigstens einer der drei Berren werde bei unferer Schönen fein Glud versuchen. Allein während ich mich im Uebrigen aller Versprechungen und vorwigigen Aussagen ganglich enthalte, bitte ich nur fo viel zu bedenken, daß ich felbst doch nicht eber eine Frau nehmen tann, als auf der Rudreise, dag der hageftolze Kriegsrath wenig Hoffnung gewährt, ja selbst mit Migvergnügen von Ihnen betrachtet werden möchte, wenn er es unternehmen follte, jest noch jur Gbe ju fcreiten, und daß endlich der Lieutenant junachft mabriceinlich aar keine Frau ernähren kann, und sodann, selbst wenn er es konnte und wollte, nothwendig gezwungen

werden wurde, seinen Abschied zu nehmen, sobald er eine Schauspielerin förmlich heirathete. Daß ich aber allen Berhältnissen zum Trog aus diesem unbeugsamen Stoff einen Roman machen, die Wahrheit meiner Reisegeschichte zerstören, oder gar selbst ohne weitere Ursachen und Mittel als die bloße table Liebe meinen eignen Roman ansangen sollte, tann selbst die idealste Leserin nicht mit Billigkeit wünschen, da es wider alle Vernunft liese, zugleich den schriftstellerischen Ruf und die bürgerliche Lage zu verderben. Es wird sich aber schon noch Gelegenheit zur Liebe sinden; hier bleibt uns nichts übrig, als zu berichten was wirklich in unserer Tischgesellschaft vorgegangen.

Muffen wir also vorläusig auf die Gemuthsbewegung der Liebe und ihrer Noth Berzicht leisten; so soll uns dafür der getreue Bericht unserer Novellenfahrt, und sie wird hoffentlich wirkliche Novellen erfahren, schadlos halten. So viel ist gewiß, jest muß es kommen oder nie.

# 10. Die Beimath.

Mir lebt im tiefften herzen eine Stimme, Die fich verrath, boch nie erlauschen laft.

Der Lieutenant saß der Sonnabend zur Linken, welches man die Herzensseite nennt, der Kriegsrath zur

Rechten, ich grade gegenüber. Zuerst, wie zu erwarten stand, nahm der Kriegsrath das Wort.

Die Verhältnisse der Damen, sagte er, sind gewöhnlich, wenn nicht verhüllt, doch mit einem reizenden Schleier geheimnisvoll übersort, und es ist wider die Sitte, benfelben zu lüften; allein die Männer pflegen sich gleich ohne Weiteres nach dem Woher und Wohin zu fragen, und da scheinen allerdings der Herr Doctor vor allen zuerst unsere Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen zu muffen.

Ich bin von Rügen, mein herr Rath, und gegenwartig ein Reisender, mit Namen Tancred Boemund Comund.

Von Rügen? fiel die Sonnabend schnell ein und faßte mich mit gesteigertem Antheil aufmerksamer und schärfer ins Auge.

Si, da find wir ja Landsleute, fagte der Lieutenant, erhob sein Glas und rief: Es lebe die Herthainsel!

Während wir alle vier mit Begeisterung zusammenklangen, wandte die Schöne sich zu ihrem herzensnachbar mit der Berwunderung: Auch Sie, herr Lieutenant?

Und vielleicht auch ber herr Rath, unterbrach ich mit buntelbewußter Gifersucht bie brobende Unterredung.

Auch ich war in Arkadien, versetzte er mit Feierlichkeit. Und Sie, mein Fraulein? — — fragte der Lieutenant fast ganz zu ihr herumgewendet.

Sie schob einen flüchtigen Seufzer ein. Denn der Kriegsrath war sehr schnell mit der Bemerkung bei der Hand: Mein Herr Better, das ist wider die Abrede.

Gine Borrede ift noch feine Abrede, mein herr Jurift. Sie haben stillschweigend eingewilligt.

Eingewilligt oder nicht, gleichviel: die Umstände machen einen Bruch unvermeidlich, tein Friede gilt ewig; und ich erkläre den Krieg. Niemand kann es unzart finden, daß ich diese schöne Dame um ihre heimath befrage, denn damit ist doch am Ende noch nichts von den nähern Berhältnissen gesagt, und der herr Doctor, hoff ich, soll sich zu diesem löblichen Zweck gegen die unfruchtbare Galanterie meines herrn Obeims mit mir verbunden.

Allerdings hegte ich denselben Bunsch, wie der fühne Krieger; allein es trat eine Begebenheit ein, die mir den Mund schloß. Die Sonnabend mochte nun die Rede gehört haben oder auch nicht; genug sie wiederholte einige Mal ihren Seufzer, neigte sich allmählig zuruck, ließ die Sabel mit Resignation auf das Tischtuch, sich selbst aber in die Sophaecke sinken, setzte dann den sehr zierlichen Beigesinger vor die kugelrunde Stirn und schien sich mit großer Anstrengung auf etwas zu besinnen.

Ich erinnerte mich an die Ereignisse im Wagen und sah verstummt und mit der gespanntesten Erwartung über alle Lockungen des wohlbesetzten Tisches hinüber auf die beiden blauen Fensterchen dieses sehr interessanten Seelchens, das mich zwar ansah aber dennoch nicht zu bemerken schien.

Meine jungen Herrn, sagte der alte Rath, wenn meine Bemerkung noch einer andern Bestätigung und meine Borrede noch einer andern Kraft, um zur Abrede zu werden, bedarf, so weiß ich nicht, was ich von Ihrer Seelenkunde und Ihrem Zartgefühl benken soll.

Ich erschraf über dies fraftige Einschreiten und tam wieder zu mir; allein mein Bundesgenoffe nahm gar teine

Renntnig davon, wahrscheinlich weil er den Gedanten an einen Kriegszustand in Bezug auf den Herrn Ontel festhielt.

Gewiß, mein Fraulein, sagte er, Sie denken an Ihre Heimath und an liebe Freunde.

D, wenn ich das konnte! seufzte sie, und das niedliche weiße Handen sant lässig berab in ihren Schoof, wo es mit verführerischem Lichte gegen das dunkle Rleid, auf dem es rubte, abstach.

Wie? Sie sollten es nicht können? auf meine Chre, bas ist seltsam!

#### 11. Das Lied.

D lieber Ort, wo wir als Kinder spielten Gebenken will ich bein, will dich nicht wiedersehn, Was damals meine Sinne selig fühlten, Sie könntens heute doch nicht mehr verstehn! — D liebes Lied, wir sangen beine Tone, Doch wir verstanden nicht der Tone Sinn, Da hor ichs wieder, suß, in gleicher Schone Doch jenes Unverstanden ift dahin, Und immer wenn es wieder mir erklinget, Das grade ists wornach mein herze ringet! —

Rügen ist meine Heimath nicht, allein ich war-frühe dort, und weiter hinauf befinn' ich mich nicht.

War' es möglich? sagte der Lieutenant vor sich hin, wandte sich dann zur Sonnabend und fragte etwas hastig: reden Sie schwedisch?

Ich hab' es wohl meist verlernt, mein Herr, obgleich es meine Muttersprache ist.

Der Lieutenant sah den Kriegsrath an, der Kriegsrath spielte das hollandische Daumenspiel, das heißt, er ließ sie bei gefalteten Sanden um einander herumtanzen, big sich auf die Unterlippe, und schoß ziemlich ernsthafte Blicke unter den zusammengezogenen Braunen hervor.

So? — fagte der Lieutenant gezogen, und schnob einige Gedankenstriche hinterher. Dann legte er Messer und Gabel auf den Teller, setzte den Wein zurück und schob den Teller nach, um den linken Elbogen aufstücken und das Kinn in die Hand legen zu können. Bon dieser schnell errichteten Warte mochte er die Sonnabend wohl eine halbe Minute beobachtet haben; als sie etwas verlegen, wahrscheinlich um den Elbogen des Kriegers durch irgend eine Bewegung von diesem ängstlichen Wachtposten abzulösen, ihn fragte: Aber, mein Herr Lieutenant, Sie sind doch nicht aus Schweden?

Nein! wie gesagt, ich bin von Rügen.

Ach, es ist ja wahr, entschuldigen Sie, ich war - - ich bachte - -

Aber ich nehme Theil an allem was schwedisch ist, suhr er fort, weil ich einmal eine kleine Schwedin habe singen hören und es gerne noch einmal hörte. Aber niemand weiß es; da dacht ich, Sie möchten es vielleicht wissen: es geht fast so wie Josephs Lied, worin er sein Schicksal erzählt.

Mir ist als mußt' ich wissen was Sie meinen, aber ich weiß es nicht mehr, stotterte fie.

Meinen Sie vielleicht diefes, fragt' ich, und fang:

Bannas icte, föta mámma, Jag vil fäga fanningen: Skön war goffen, och ben famma Bab fo ömt am kärleken.

Anmertung: Uebersetzung jum Besten des neu- gierigen Lefers.

Tochter: Sei nicht bose, liebe Mutter, Alles will ich bir geftehn, Innig bat er mich um Liebe Und ber Knabe war so schon.

Mutter:

Ach mein Kind, bein junges herze Kennt noch biese Bitte nicht, Die es erst so fuß verlocket Und so oft die Treue bricht.

Tochter: Seine Worte find so traulich, Seine Augen find so gut, Ach, und Mutter, feiner Lippen Sußer Auß voll Liebesgluth.

Mutter:

Armes Rinb, ach unter Rofen gauern Dornen und ihr Weh: Lieb ift feel'ge Meeresstille, Doch auch sturmbewegte See.

Tochter: Mutter, Mutter, las mich lieben,

Wenn ich Weh erbulben muß, heilt mich von den tiefsten Schmerzen So ein eing'ger Liebeskuß.

Ach ja! das ist es, aber, lieber Herr Doctor, singen Sie nicht weiter, bitte! — und man sab, daß sie nur i Mube diese Worte zu Ende brachte vor febr naben Ehranen. Ich erschraft und schwieg.

Der Lieutenant jedoch fuhr unerbittlich fort:

An dem schönen Meeresufer von Rügen hab' ich dieses Lied zuerst gehört. Damals hieß ich noch Arel und die kleine Schwedin, die es sang, hieß Emma.

Die Sonnabend brach in Thränen aus. Da war nun das langgefürchtete Unglud der Weiberthränen, und wahrlich ich hatte Noth mit meinen eignen Augen. Eine Weile erlaubte sie sichs, den schönen bunten Nachbar des Herzens mit aller Innigkeit, deren ein gefühlvolles Mädchen fähig ist, durch die Thränen und wie aus einem Traum erwachend zu betrachten. Dann stand sie auf, sant aber wieder aufs Sopha zurück und sagte mit schwacher Stimme: Mir wird unwohl; Herr Doctor, sorgen Sie für mich!

Die ganze Gesellschaft erhob sich in aller Gile. Der Tisch wurde abgerückt, ich ergriff ihre hand und fühlte den Puls sieberhaft eilen, ber. Lieutenant stand wie ein Berurtheilter, der Kriegsrath ging ans Fenster und trommelte auf den Scheiben.

# 12. Die Auswechslung.

Bot Alfers ichon hat Benus fich Den Ariegsgott auserfehn, Die Kriegerzunft ergöget fich, Die andre läßt's geschehn.

Ich bot der Sonnabend meinen Arm und befahl dem Wirth ein angemessenes Zimmer zu öffnen; sie erhob sich und nahm die dargebotene Stupe. Nur noch ein Wort, bevor Sie gehn, rief der unbarmherzige Lieutenant, uns in den Weg tretend, wenn Sie Emma heißen, mein Fräulein, so sind Sie in Arels Hause gewesen.

Sie bekannte fich ju diesem Ramen, fie waren fich nicht fremd, denn sie batten als Rinder ausammen gewielt, fie führten eine Biedererkennung auf, wie fie fein muß, und umarmten sich bor unsern Augen. Die Krantbeit batte sich gelegt, wie denn überhaupt große Freude febr machtig gur Genesung wirten foll, es ergab fich, daß ich nur ein aufälliger Beschützer, der Lieutenant aber der natürliche mar, und als wir abfahren wollten, machte fic die Ginrichtung leicht, daß der Rriegerath ju mir, die Wiedergefundene aber ju dem Rinder tam; benn ich batte keinen gebörigen Grund dieses Ansinnen abaulebnen. Der Lieutenant und die Dame dankten mir aus Ginem Munde und mit freudestrahlenden Augen, so daß ich Mühe batte, den Ort des sanften Schwermuthauges, ben ich im Bagen beobachtet, jest in Emma's Mienen wieder au entbeden und meiner eignen auffässigen Oberlippe verlegenes oder miggunstiges Buden ju unterdruden. Muthige Rappen führten feinen leichten gelben Bagen, und mit Bligesschnelle ichoffen fie fort, während wir langfam nachteuchten.

# III.

# **E** m m a.

. • ÷ . . • .

# 1. Der Better.

Reich ift im tiefen Grund bas rauberifche Meer, Und felten giebt es feine Beute wieber ber.

Bie verschieden ift das Loos ber Erdenmenfcen! fagen unfre guten Prediger; nun erleb' ich's. Da fliegt ber Lieutenant bin mit feiner Schonen, und wer weiß, ob fie sich nicht bergen und tuffen auf ihrer jugendlich raschbeweaten Kabrt; wie ein buntes Band fliegt, in einander schwindend, die Gegend vorüber und umschlingt die feelig Umschlungenen: wir dagegen, der Rath und ich, figen jeder in unfrer Ede und madeln mit den Ropfen, könnten die Natur rubig betrachten und baben nur Ginn für das Stöhnen der Pferde und das ewige Bui'n und Peitschen des Rutschers. Ich hatte noch nicht die Beit gehabt, den Rriegsrath gehörig über das Rathselhafte in diesen Borgangen zu befragen, und er ichien gar nicht eben in der ergählungeluftigften Laune zu fein. Alls ich jedoch meine Fragen in geborigen Entwicklungen, Stellungen und Maffen auf ihn einruden ließ, mochte er es wohl für nothwendig balten meinen gerechten Forde= rungen nachzugeben und fagte:

Mein herr Doctor, von Ihren Vermögensumständen und Familienverhältnissen bin ich nicht unterrichtet, wenn aber meine Vermuthung zutrifft, daß Sie weder ein bindendes Verhältniß, noch ein lumpiges Landgut, noch

to viel Geld haben, um von der Faulbeit leben zu ton= nen, fo muniche ich Ihnen Glud, und wenn Sie Beift und so viel Einsicht besiten, um nicht gemein zu benten, fo muniche ich auch bem Baterlande Glud. Und auf diese Beise werde ich ja wohl meine wichtige Geschichte geborid angefangen baben, benn wenn fie zu weiter nichts nugen follte, fo tonnen Sie boch vielleicht einmal einen Neujahrswunfc aus Diefer Ginleitung zu ihr machen, mit welcher ich nur fo viel fagen will, daß Gie in ben - angenommenen Fallen meinen Better nicht zu beneiben haben, weber um die Erbschaft des Landgutes, die wir so eben dabeim in Empfang genommen, noch um die Schone, die er nun obne 3weifel bagunehmen, noch um den Abschied, den man ibm nicht vorenthalten wird. Er war tuchtig und ftand jum Rittmeifter, ber Rrieg ift bor der Thur, und er batte ein Mann werden fonnen, dem die Nation Dank schuldig bleiben mußte; jest wird er ein Landjunker wie seine Borfahren, der Bühne aber entzieht er ein seltenes Talent, um ihm die Aufficht über seine Rube zu geben, und, was das Aeraste ist, über diese Tragodie freuen sie sich alle Beide wie die Rinder.

Ich erstaunte, konnte mich nicht zurudhalten und redete bon dem idplischen Landleben, von der erfüllten Bestimmung des Menschen in jedem Beruf, von der Liebe —

Ich bitte Sie, unterbrach er mich, führen Sie biefe bochst plumpe Ironie nicht weiter aus; gemalt ist auch ein Misthaufen erträglich, aber mögen Sie ihn deswegen riechen? — Mit Resignation ließ ich ihn fortsahren:

Die Geschichte meines Betters wissen Sie nun: Auf dem Punkt, die Früchte seiner vielzährigen Arbeit zu erndten, kehrt er ihr den Rücken zu, statt für den Staat zu leben, läßt er den Staat für sich leben, macht die Bequemlichkeit zu seiner Arbeit und das Nichtsthun zu seinem Geschäft. Das ist seine Lebensbeschreibung, und es wird nicht leicht ein anderer Jusaf möglich sein, als der, daß dies Leben ein Ende genommen. Merkwürdiger ist zu seiner Schande die Geschichte seiner Schönen.

Sein Bater, mein feliger Bruder, wohnte am Oftfeeufer zu +... hier machst ein schöner Buchenwald bis zu den Steinen des Strandes berunter. Bruder hatte die Gewohnheit, des Sommers bei gutem Metter fruh ine Solg und an ben Strand zu gebn, ins Solz, um irgend etwas ju ichiefen, an ben Strand, um zu febn, ob die Macht vielleicht mas angetrieben fei, besonders wenn der Bind landwarts blies; denn seitdem er einmal ein großes Stud Butter und eine Rifte mit Mageln gefunden batte, boffte er immer das Brot und die Bretter bazu follten noch nachkommen. Much täuschte er sich in der That nur darum in dieser Soffnung, weil fie fich für eine bloke Soffnung offenbar nicht unbestimmt genug bielt, denn grade an seinem Geburtstage, welches ber 23ste Junius mar, fand er bart neben dem Strandgestein auf einem Rasenplanden einen Gegenstand, den er daselbst fonst durchaus nicht gewohnt mar. Bon weitem bielt er es für einen Geebund, indeffen aber überlegte er, baf doch ein Scehund

wohl nicht so weit vom Basser sich entfernt batte, auch viel größer ware, und gerieth nun in Verlegenheit, was für ein Bild es denn sein sollte. Auf jeden Fall war mein guter Bruder, um nicht wie gewöhnlich vergebens gegangen zu sein, entschlossen es zu erlegen.

# 2. Der Fund.

Der Strand ift ob' und um mich her Rur Steine, Moos und Luft und Meer; Ich bin allein, von allen Lieben Ist nur die Sonne bei mir geblieben. O liebe Sonne mit beinem Schein, Gieß Trost in mein einsames Perz hinein!

Schon hatte er das Gewehr an der Schulter, da fiel ihm ein, aber wenn es nun gar kein Thier, sondern irgend ein ausgeworfenes Strandgut wäre, etwa köstlides wohlverpacktes Porcellanzeug und du schössest alles entzwei? Halt! das geht nicht! Was es auch sei, ich will ihm näher zu kommen suchen. Er nahm das Gewehr herunter und schlich sich auf den Zehen heran. Mun sah er ganz deutlich ein braunes Mäntelchen und oben ein graues Mädchenhütchen, welches er für den runden Seehundskopf gehalten. Zeht stellte er den Hahn in Ruh, nahm das Gewehr auf den Rücken und ging hastig und neugierig hinzu, hob den Hut auf, und erblickte — ein sehr schones schlafendes, aber ihm ganz unbekanntes Kind, welches auf einem braunen Teppiche

lag und ein Polsterkissen unter dem Köpfchen hatte. Ei, was Sie sagen!

Ja, so pflegte er zu erzählen. Das Kind schlief einen Augenblick fort, dann aber erwachte es von einem Sonnenstrahl, der durch die Blätter auf seine Wimpern siel. Es rieb sich die Augen und war schlaftrunken; mein Bruder trat hinter die Buche, um zu sehn, was das Kind beginnen würde. Es schien ein Mädchen von etwas über drei Jahre zu sein, als es ausstand. Zuerst sehte es sein hätchen auf und band es zu, dann sah es sich nach allen Seiten um, und als es sich allein fand, rief es mit einer herzzerreißenden Aengstlickeit: Mamma! Mamma! und wie es vollends ohne Antwort blieb, sing es bitterlich an zu weinen und rief immer lauter und ängstlicher unter Thränen nach der Mutter.

Mein Bruder weinte mit dem Kinde, denn er hörte an der Betonung des Wortes, daß das arme Kind aus Schweden, über dem baltischen Meer, zu Hause war. Wie er weinend zu der Kleinen trat, sah diese die Sonne an, und er erfuhr später, daß sie gedacht: "die andern sind alle fort, nur die liebe Sonne ist bei mir geblieben!" Sie faßte sogleich Zutraun zu ihm, wie sie die Thränen in seinen Augen sah.

Ich nahm sie auf den Schoof, so pflegte mein Bruder zu erzählen, streichelte ihr blondes haar und fragte sie auf Schwedisch: Wo ist Deine Mutter? — "Auf dem großen Schiff." Und Dein Vater? — "Auf dem großen Schiff." Ich sah mich auf dem Wasser um, und weit in der See stand ein goldenes Seegel in der Sonne.

Ein Schauder durchrieselte meine Gebeine, und mancherlei Gedanken an blutige Thaten rober Seeleute durchkreuzten meine Seele. Liebes Mädchen, fuhr ich fort, sag' mir, wie heißt Du? "Emma." Und wie heißt Dein Vater? "Bater." —

Weiter ist mein Bruder mit seiner Untersuchung nie gediehen, die er hier abbrach, um das Kind nebst allem was es mit sich hatte auf den Arm zu nehmen und in sein Haus zu tragen, womit es unter dem Bersprechen, seine Mutter zu suchen, sich begütigen ließ.

## 3. Die Hausehre,

Saß ift bas herrichen und Schweißes werth und sicher tein Mensch, ber es nicht begehrt,

Allein dieses Suchen hatte fürs Erste auf teine Weise den gewünschten Erfolg des Findens, welches die beilige Schrift allem Suchen verheißt, denn auch nicht einmal eine Stellvertreterin wußte mein guter Bruder für sie zu sinden. Zwar hatte er im ersten Augenblick die Hoffnung gehegt, seine Hausehre wurde dazu die Hände bieten, allein je näher er seinem gastlichen Heerde rückte, desto schwüler wurd es ihm ums Herz. Seine Hausfrau hatte ihn nämlich, wenn man die Wahrheit sagen soll, eigentlich selbst nur bei sich zu Gaste. Denn als ihr seliger Mann starb und einen Knaben und all sein Hab und Gut in ihren Händen zurückließ; da freite mein

seliger Bruder um fie, vielleicht aus Liebe, vielleicht nach dem Sprichwort: Ift tein andrer Fifch, fo ift Rothaug' auch ein Fisch, und bekam ihre Sand, aber keineswegs fie und das Ihrige in feine Sande, im Gegentheil, er tam noch mit in ihre. Nicht daß fie ihm torperlich überlegen gewesen ware, wiewohl fie ein wenig größer fein mochte, nein, es war eine tiefer gegrundete Berrschaft. Sie war in die Gewohnheit des Herrschens aetommen, seitdem die Geldschluffel und der Aufmekicheffel aus der Sand ihres Geligen unmittelbar an fie überge= aangen, fie führte dieselben fort, wie Gteotles das Scepter seines Bruders, auch als mein seliger Bruder ibr Serr und Gemal geworden, und machte ibn bloß au ihrem gebeimen Staatssecretar, ber die Bucher in Ordnung balten und ihr vorlegen mußte. Die Berrschaft felbft foll fo fuß fein, daß fie nicht leicht einer freiwillig aus den Sanden giebt, wenn er fie nur irgend zu führen weiß. Es ift nicht zu läugnen, fie befaß eine seltene Sparsamteit, die Rinangen standen nicht schlecht, und ihr Gemal zeichnete fich darin bor allen andern Gbemannern bortbeilbaft aus, dag er tein Beld weder versoff noch versvielte noch sonst verthat, weil er feins bekam. Mein Bruder war von Bergen aut und friedliebend, und wie denn aute Leute gewöhnlich auch billig find, so erkannte er die Tugenden seiner Hausfrau vollkommen an. Wurde er darneben nun gewahr, daß fie am Regieren eine solche Freude hatte, so glaubte ' er ben Frieden nicht beffer aufrecht erhalten au konnen, als wenn er ihr diese Freude ließe, und ihre Herrschaft

obne Beiteres ftillichweigend anertennte, ein Entichluf. ber ibm um fo leichter werben mußte, als er in ber That einen balben Ropf kleiner und einige Sabre junger war, also nicht das Ansehn und die Erfahrung baben tounte, wie seine Sausfrau. Unter diesen Bebinaungen lebte er benn auch leidlich gludlich. Die aufern Guter waren ba, feiner geiftigen Ausbildung mare nichts im Bege gestanden, wenn er das Bedürfniß gefühlt batte, und wenn ihm auch bie toftfpieligeren Bergnugungen abgingen, fo blieb boch die wohlfeilere Jago, ja fie wurde fogar ein Erwerbszweig für ibn, indem er manchen fetten Bafen, manche fribe Schnepfe, ja fogar Sirfche und Seehunde beimuch nach der Stadt zu vertaufen wußte. Freilich war in diefer Rudficht Berdacht gegen ibn entstanden, und nicht nur daß feine hausehre im Allgemeinen einen etwas murrifden und argwöhnischen Charatter hatte, fie ging auch bisweilen, wenn fie Reichen von Berbrechen entdeckt zu haben glaubte, ganze Tage fceltend durch fammtliche Thuren des geräumigen Saufes, scheuchte Mägde, Kinder, Mann und alles Lebendige in den verschiedenen Gemächern immer icon von ferne auf, und trieb die geangstigten Sausgenoffen in einem allgemeinen Treibjagen durch die ineinandergebenden Rimmer fo lange vor fich ber, bis jedes in Beraweiflung auf gebeimen Auswegen, mein Bruder gewöhnlich mit seiner Doppelflinte, entwischte. Dann mar fie allein und regierte fich felbft, das beift tam nach und nach wieder zu dem Entschluß, ihrer Bernunft die Berrschaft zu gonnen. Dies war freilich ein Uebelftand

für die Hausgenoffen. Dennoch wurde mein auter Bruder fich leidlich wohl dabei befunden haben, wenn in feiner Che nur so awischendurch beraleichen unrubige Beiten eingetreten waren; allein fie war fortwährend auf seine Berbesserung bedacht und untersuchte spaar jedesmal, wenn er zu Saufe tam, feinen Buchfenrangen, nabm das Erlegte an fic, und schalt, wenn er leer war. Sa, was noch mehr ist, sie hatte einige junge Bauerinnen, bei benen ihr Mann beimliche Bilbnieberlagen eingerichtet, entdeckt, darauf das Borhandene confiscirt und ftrenges Gericht gebalten, nicht nur um au ftrafen, fondern auch um abzufdreden, von welchem graufamen Rriminalverfahren fie teineswegs der Umftand abbielt, daß diese Frauenzimmer icon waren und aar manden Berehrer in der Gemeinde batten. Im Gegentheil, sie dachte und sprach es auch aus: je vollkommner -der Menfc, defto strafbarer fein Fehltritt, wie der Berr foon an Mosen gezeigt, dem er den Gingang ins gelobte Land versperrte, weil er ein einziges Mal micht geglaubt batte. Das Drudende, welches die biedurch verantafte und felbst mit Aufwand organisirte geheime Wolizei für meinen Bruder berbeiführte, lentte feine Gedanten auf einen andern Erwerbszweig, und gewiß wird es ibm fein billiger Mann verdenten, wenn er nach dem Runde des großen Butterklumpens, deffen Rugelflache freilich zu einer dicen Salztrufte verhartet war, und der Nageltiste, beren Inhalt freilich vom Rost gelitten, wenn er seitdem die geheime Soffnung begte, durch eine wohlgefüllte Beldfifte oder fonftige toftbare Muswürfe des reichen Meeresgrundes mit einem Schlage vollig emancipirt zu werden.

Daher seine Morgenspagiergänge in den Bald und an die See, und zwar wählte er die Frühe des Morgens nicht etwan, um dem Bette seiner Gattin zu entgehn (dehn er stimmte in diesem Puncte so ziemlich mit ihr zusammen, dergestalt daß sie im ersten Jahr der She ihm dankbar den Knaben brachte, welchen Sie dort aus unserm Gesichte verschwinden sehen, und nur in den folgenden und spätzen Jahren ihre She unfruchtbar blieb), vielmehr war es nothwendig, zeitig auszugehn, um andern strandlausenden Glücksspielern zuvorzukommen.

### 4. Der Empfang.

Er hat mich ein Person genannt, ihr habt es alle gehört.

So waren die ehelichen Verhältnisse meines seligen Bruders, und Sie können sich daraus leicht entnehmen, mein lieber Herr Doctor, daß er mit dem Bewußtsein, sich vielfältig verdächtig gemacht zu haben und also mit einiger Besorgniß jest den kleinen Findling in das Haus seiner souveranen Frau trug.

Das Kind hatte ihn umfaßt und weinte nicht mehr, nur einige Tropfen schwammen noch in seinen tiefblauen schönen Augen, und als es das Wohnhaus erblickte, fragte es hoffnungsfreudig: "Kommen wir nun zur Mutter?" Ja, liebes Kind, ich glaube, sagte mein Bruder

ungläubig. Dann faßte er sich ein Herz, trat in die Wohnstube, und setzte die gefundene Emma aufs Sopha neben seine Frau Liebste, welche den Morgen-Kassee einsschenkte, sich nicht stören ließ, ihm die gewöhnliche große blaublumige Tasse hinschob, und dann das während dessen von der Seite wohlgemusterte Mädchen zu sich nahm mit der Frage: Frischen, was ist das für ein kleines Lackmusauge, das du mir mitbringst? Wem gehört es zu?

Das weiß ich nicht.

"Das weiß ich nicht?" Meiner Treu! das weiß ich auch nicht! —

36 habe das Rind am Strande ichlafend gefunden. Befunden? ichlafend gefunden? Beichlafend maaft du es gefunden haben, ja, ja, das tann mohl fein, daß du so zufällig dazu gekommen bift - bm! aber wie tommt bas Rind an ben Strand? be! wie kann das Kind an den Strand kommen? sage mir bas bod! ober willft du den Balg als einen Findling bei mir einschwärzen? Findling? Gi seht mir boch! "ich babe bas Rind am Strande gefunden". Du bift mir ein fauberer Bogel! follen beine hurenkinder meinen rechten Rindern das Fett von der Suppe blasen? Nun tann ich mirs erklären, wo all das Laftengeld und all Die beimlichen Ginfunfte von den beimlichen Seehunden, Birfden, Bafen, Schnepfen, Rebbuhnern und all dem beimlichen Strandgut geblieben find. Bas bas Greuel für feine Rleider anbat! Du willst meinen rechten Rindern die Butter vom Brote effen? -Mein, nimmermehr!

fo lange ich noch eine Lunge im Leibe und Pferde im Stalle habe. Ich will ins Kreisgericht fahren, das will ich. Jochim! spann ein! Jochim! zieh die blaue Kutsche aus dem Wagenschauer! und spann ein! Das will ich, ja, das will ich! will ich! — und dabei trat fie mit dem Vorderfuße auf, wie die Schafe vor einem fremden verdächtigen Hunde.

Ru! nu! nur sachte! das Kind ift weit genug berum nicht meins sein zu können, es kann kein Wort deutsch, sondern nur schwedisch.

Das hat es von dir, das hat es von dir, du verlaufener Schwede. Damit machst du mir kein x für ein u. Geh mir aus den Augen mit deinen schwedischen Kindern, ich will keine anderen Kinder von dir haben, als deutsche Kinder, geh mir aus dem Hause mit deinen schwedischen Wechselbälgen! geh mir aus dem Hause! Und damit wollte sie das Kind, welches mein Bruder wieder aufgenommen hatte, beim Arm ergreisen und gleich ihren Willen zur That machen; als — ich zufälliger Weise ins Zimmer trat, und mich auf einige Monate zum Bekuch anmeldete.

Die Sausfrau setzte mit vieler Mühe ihr dicaufgelaufenes, völlig insurgirtes Gesicht zurecht und in einen leisen Anklang von derjenigen wohlwollenden Knirmiene, womit man seinen Schwager zu empfangen pflegt, sagte: willkommen! zog den verlornen Pantoffel wieder an, nahm die aus der Schürzentasche gefallenen Schlüssel wieder auf, und schien nicht ungern die Gelegenheit zu ergreifen, sich einige Augenblide zu entfernen, als mein Bruder sagte: Mutter, besorg' uns etwas Wein und Frühftud!

#### 5. Baterpläne.

Mein lieber Sohn, willft bu nicht ein einziges Mal auf bem allerliebsten hörnchen blasen?! Benvenuto Cell.

Mein Bruder erzählte mir schnell die Geschichte, um mich zu unterrichten, und nachber zum Bermittler und Richter zu machen, dann nahm er das liebe Kind, welches natürlich erschrocken über den Auftritt, wieder weinte, auf den Schoof, herzte und kufte es, und betlagte sich bitter, daß er es nicht bei sich werde behalten und lieben dürfen, wie er so gern möchte, besonders da er nur zwei Knaben und keine Tochter hätte.

Ich fab allerdings ebenfalls die Unmöglichkeit ein, beruhigte ibn aber damit, daß ich auf der Stelle die Rleine adoptirte, und auf eine angemeffene Beife für fie ju forgen berfprach.

Also Sie find der Bater? fragte ich höchlich überrascht. So ist es, Herr Doctor. Beim Frühstud gelang es mir nun zwar, die Versöhnung zu bewirten, besonders unter der Bedingung, daß Emma nicht im Hause bliebe und das Fett von der Suppe bliese; allein den Verdacht tonnte keine Beredsamkeit vertilgen, und je weniger Gründe sie gegen uns aufzubringen wußte, desto fester überzeugte

fie sich davon, daß die Sache bochft geheimnisvoll und folglich verdächtig fei.

Indessen blieb ich selbst längere Zeit um meiner Gesundheit willen in meines Bruders Hause, denn er wohnte, wie ich schon gesagt, in einer schönen Gegend, und es war der Ansang der angenehmen Jahrszeit. Diese Zeit über mußte also unsre Emma auch dort bleiben, und gewährte mir, meinem Bruder und seinen beiden Buben unendlich viel Vergnügen. Denn sie sand sich bald, und während sie sich gewöhnte, sehrten die Anaden sie deutschreden. Ich und mein Bruder sprachen in ihrer Muttersprache mit ihr, wodurch wir sie natürlich sehr zu uns gewöhnten und ihre Zuslucht und Hüsse wurden.

Unterdessen waren wir vor dem Streliger Thor angesommen; ich bemerkte es zu meinem Schrecken, denn die Geschichte war ja noch nicht aus, bei dem Fahren auf dem Pflaster nicht zu hören und in ihrer Gegenwart nicht zu beendigen. Halt Kutscher, rief ich aus dem Bordersenster, halt hier so lange still bis unsre Geschichte zu Ende ist! Er hielt, und der Kriegsrath fuhr fort:

Wunderlich genug war ich zu einer Tochter und damit zu-den Sorgen für ihre Zukunft gekommen. Familie hatte ich nicht, hoffte auch keine zu bekommen, bei meinem Bruder konnte sie nicht bleiben, was war also zu thun? Es mochte wohl im fünften Monat meines Besuchs sein; da sah ich eines Morgens die Kinder in der Nebenstube spielen. Sie spielten Kirche. Der größte Bube war Küster und sang ein kläglich schönes Bied, das

er auswendig wußte, der kleinere predigte von einem Stuhl herunter, und dann follte das Mädchen auch singen. Sie seite sich auf den Schemel und sang das schöne, einfache, schwedische Lied, wovon Sie bei Tisch den ersten Wers vortrugen, während der erwählte Rüster mit abscheulicher Stimme nebenherleierte:

Es ift ein Jub' ins Baffer gefall'n, Ich hab' ihn horen plumpen zc.

Ich verbot dem Jungen seine Begleitung und borte bas Rind außerst richtig und lieblich fingen. Mein Entschluß war gefaßt. Sie kennen meine Porliebe fürs Theater. Ich kannte den Direktor des Theaters gu ... und seine Fran als febr achtbare Leute, gab das Rind au ibnen ins Saus und ließ es gang für das Theater ergiebn. Un Geld und Bequemlichkeit burft es ihr nie fehlen, auch fab ich fie von Beit au Beit, aber mein wahres Berbaltnig zu ihr verbullte ich mit autem Bedacht. Denn ich tonnte nicht wiffen, ob diefe Entbedung nicht in ihr den Bunfc erweden murde, bas Theater aufzugeben. Mur zu felten übt der Menich bas Schone um des Schonen willen, wie Sie denn dies auch jest an unserm Arel und seiner Emma febn, und leider fett fie ber Tod des gedachten Rufters und feiner Eltern in ben Stand, auch ohne mich und meine Gulfe, bie fie sonst schwerlich erlangen durften, zu thun, nicht was recht ift, fondern mas ihnen beliebt. Das Uebrige ift Ihnen bekannt, außer baf ich zu der Annahme des Mamens Sonnabend der guten Worbedeutung wegen gerathen und ihr jett auf allen Stationen bis Berlin Quartier bestellt hatte. Ihr Zusammentressen und Zusammenreisen mit meiner Adoptiv-Tochter hat mir schöne Plane und den jungen Leuten schönen Ruhm verdorben; verantworten Sie es, wenn Sie können!

Mit Gottes Sulfe, fagte ich, und erzählte darauf meinen Betrug mit dem Schauspieler Berthmuller. —

Sunde gebiert Schaden, und Luge Ungluck, Sie sind schuldiger, als ich dachte, erwiederte er.

Ich befahl dem Kutscher fortzufahren. Er that es, und eine Menge lärmender Jungen, die sich um den sonderbar verweilenden Wagen versammelt hatten, geleiteten uns dis vor das Gasthaus an dem sehr regelmässigen Markte von Streliß.

### 6. Der graue Mann.

Er zapft ben beften 3pper in Benedig, Auf meine Chre! biefer Wirth mein Freund.

Wir stiegen aus und sahen uns nach dem Bagen unsers Lieutenants um; wir fragten den Wirth, wir schickten in alle Gasthäuser; nirgends wußte man Austunft zu geben; endlich trat ein adlernasiger, grauröckiger Mann herzu, der einem alten abgetakelten Officier glich und mit der langen Pfeise bei dem Schachbrettische am Fenster seinen, wie es schien stehenden Platz hatte, und berichtete:

, Bor etwa zwei Stunden fei ein Offizier von den

\*... schen Husaren mit einer Dame in gelber zuruckges schlagener Kalesche über den Markt gekommen.

Die Pferde waren zwei ftarte Rappen? unterbrach ich.

Zwei Rappen, nur hatte das Beipferd einen kleinen schiefen Bleg.

Sang recht! gang recht! und wo mogen fie abge- fliegen fein?

Wenn sie nicht bei Bekannten geblieben sind, so konnen sie mit Anstand nirgends absteigen, als in diesem Gasthause.

Der Wirth nickte ihm Beifall, er selbst drückte mit der Miene eines guten Gewissens die Asche tiefer in die Pfeife, that ein Paar eilige Zuge und fuhr dann fort:

Sie bogen aber so rasch in die Altstreliger Strafe hinein, daß ich drei gegen eins wette, sie find nicht in Neustrelig geblieben.

Bir mußten ibm zugeben, er wurde bei fo bewandten Umftanden feine Wette gewinnen. Denn offenbar mußte der Lieutenant aus irgend einem Grunde wieder einmal seinem Sage, daß tein Bertrag ewig gelte, gefolgt sein.

Bas halten Sie bon diesem Verfahren, herr Kriegsrath?

Es ift seinem Zwecke sehr angemessen und verräth militärisches Talent; um so mehr zu bedauern, daß er es nicht lieber auf die Eroberung von Fahnen und Kanonen verwenden will! Herr Wirth, bestellen Sie mir Post nach Fürstenberg! Ihre Gesellschaft, Herr Doctor, würde mir sehr angenehm sein.

Ich mußte bedauern, daß Strelig ein vielfach wohlbegründetes Recht auf eine größere Aufmerksamkeit von meiner Seite hatte, und daß ich es nicht gleich ihm nur zum Absteigequartier benugen durfte. Bis die Post kam, wurde jedoch die Trennung verschoben und ein Abschiedstrunt beschlossen, woran auf unser dringendes Ersuchen der gefällige graue Mann Theil nahm und nicht zu unserem Nachtheile. Denn als wir uns über den Wein beriethen und um sein Urtheil baten, belehrte er uns wie ein Renner:

Die übrigen Beine find schlecht, die rothen haben Satz und legen sich auf die Zunge, die weißen find ebenfalls herb und ohne Feuer; aber der Petit-Burgunder — belicieuse!

Der Kriegsrath befahl, ber Kellner lief, ber Bein erschien und die Berbeigung war erfüllt. Delicieuse! wiederholte ich nach der ersten Probe. — Nicht mahr? lächelte unser Gaft und blies mir heftig den Tabacks= dampf ins Gesicht, fab fich halb nach dem Wirthe um und war ohne Zweifel im Begriff eine Lobrede mit den nöthigen Grunden au beginnen. Jedoch ich tam ibm aubor und nannte einen noch viel belicieuseren Gegenfand, ber mir unaufborlich im Sinne lag: Emma und ibr Glud! rief ich aus und wollte anstoken. Der graue Mann erhob fic, aber ber Kriegerath foidte noch erft die Bemerkung voraus: unter dieser Firma werde sie tein sonderliches Glud machen und es follte ihm Leid thun, wenn sie wirklich einen vielversprechenden Ramen für diefen nichtsfagenden bingabe. Darauf fließ er an,

er mit seinem, ich mit meinem, der Sast mit gar keinem Namen. Nun kamen wir von der Sonnabend auss Theater zu sprechen, und da die Streliger kunstverskändige Leuke sind, so wurde das Gespräch allgemein, jedoch mit der Ausnahme, daß ich unterdessen nichts sah und hörte, als die schöne Emma. Manches Glas trank ich beimlich auf ihre Gesundheit, und als die Post vorsuhr, gab ich dem Kriegsrath viele Grüße mit. Er gab mir seine Addresse, ich versprach ihn in Berlin zu besuchen, und schlug, wiewohl etwas wankend, doch mit vielem Anstande einen langersehnten Weg ein zu einem lieben Freunde aus früherer Zeit.

### 7. Neu:Strelit.

Die haufer laufen im Gewimmel, Wie schief, wie schief, wie schief! Der Rlodenthurm schwankt mit Gebimmel, Wie tief, wie tief, wie tief! Schau her in biefen Wafferhimmel! Wie tief, wie tief Wieb biefe Stadt zu Grunde gehn — D wollte fie boch grade stehn!

Strelig ift diejenige Stadt, welche mir immer ben bezauberten Schlössern mit paradiesischen Garten mitten in rauben Bildnissen, wodon wir in der Jugend so viel Anziehendes durch unfre klugen Barterinnen erfahren, am meisten zu gleichen schien. Wenn wir aus dem tiesen tannenernährenden Sande Augen und Lunge glücklich und wohlbehalten bis auf den Streliger Markt

gebracht haben, so sieht uns dies Feenschloß aus dem buchengrünen Laubkranz überraschend wunderbar an. Sben so fagt uns der große Spiegel des freundlichen Sees, in dem sich schöne Walbhöhn beschaun und gewiß die lieben verwünsichten Prinzessinnen baden, die hier allenthalben verborgen sein mögen, er sagt uns, daß er nur durch Zaubermacht mitten in dieser Wüste hervorgerusen ist.

So ist mir Strelig immer vorgetommen; aber diesmal ganz curios!

Hie steb' ich nun: soll ich, oder soll ich nicht? Wie still es um mich her ist, als wärst du von Menschen ganz ausgestorben, du verwänschte Stadt! und doch rauscht mir ein seltsames Summsen ins Ohr, summ, summ, sümm, sümm! jest hier, jest wieder hier! Was soll das? mir wird das Ropfdrehen sauer. — Ob ich aber wohl dahinter tomme? Summ-umm — summ-umm, rund herum — rund herum! summt ihr und der Kutut! ich versteh' euch nicht! Feeen, Stresiger oder Essen, wer ihr auch sein mögt, summt in Gottes Namen! was tümmerts mich!

Wenn ihr nur aus dem Wege gehn wolltet. Hier schwirrt mir nicht vor den Beinen! hopp! oh! ich bitt' um Entschuldigung! Freilich das war mein Fuß, seht euch vor! ich bin nicht stößig gesinnt, ich bin weltsaunig und zur Liebe aufgelegt, es ist nur ein Uebelstand, daß es mir hier in Strellt so vor den Augen stunkert, als wär' ich selbst eben so verzaubert, wie die Stadt.

Ja ich will Gott danken, wenn ich aus dieser Stadt gludlich wieder entkomme, ohne in irgend ein Thier oder

gar in eine Pflanze verwandelt zu werden! Und im letztern Falle hab' ich die meiste Angst davor, etwan ein Haselstock zu werden und so wider meinen Willen in Verhörds und Schulstuben zur Unterdrückung meiner Mitmenschen dienen zu mussen, ich bin zu leutselig, ich lieb' euch Alle, all mit einander! Aber es hilft kein Zittern vorm Frost, sagt das Sprichwort, also hinein, mitten hinein in Strelig und in die Abentheuer die es mit sich führt!

# 8. Verwandlung.

Das Geisterreich ift nicht verschloffen, Dein herz ift taub, bein Sinn ift tobt; Drum babe, Schuler, unverbroffen Die irb'iche Bruft im Morgenroth.

55.

Bon unserm Birthshause läuft ein breiter Stein nach der Mitte des Marktes. Ich suchte mich auf ihm zu behaupten und steuerte, trot des aussässigen Geistes vom Petitburgunder und trot der seenhaften Umgebung mit vieler Consequenz weiter, bis ich endlich auf dem gedachten Mittelstein Halt machte. Die Straßen waren still; ich sah nach den grünen Wisselen der Buchen auf der Parkseite hinüber und bemerkte ganz deutlich, wie ein Purpurschein aus der Laube bligte, immer dichter und dichter und endlich, wie eine tief-rothe Abendwolke vereinigt, zu einem schönen Muschelwagen wurde mit gol-

benen Räbern und lichtgelben Schwänen babor. Wagen rollte wie zum Versuch über die grune Ruppel bes Balbes einber, bann tam er rafc jurudgeflogen, und eine icone Bebieterin lentte feinen fcautelnden Flug. Mit Gedantenschnelle ftand er neben mir. 3ch erfchrat und geblendet wollte ich gurudtreten, allein meine Sufe waren an den verhängnigvollen Stein wie angewachsen; ein Schauder durchrieselte meine Bebeine, allein ich batte wenig Zeit, mich ihm zu überlassen, und noch weniger, mich au besinnen, denn dreimal umfaufte der Burpurmagen meinen Mittelpunct und dreimal flog mein Stein berum und ich mit ihm, wie ein aufgeleimter Tangbar auf ben Weihnachtsleiertäftden der Kinder. Die Wagenlenkerin, auf die ich während des Umschwungs unaufborlich binftarrte, batte gang die Buge der iconen Emma, dennoch tonnte ich mich nicht völlig bavon überzeugen, ob fie es wirklich fei, und beim dritten Umlauf verschwand sie. Alles ichien vorüber ju fein. Mur fühlte ich noch eine nachbaltende Bewegung meines Aufgestells des Schluffleines und das war grade das Unglud. Mun merkten's namlich die andern Steine, daß ber Mittelftein los mar, und sogleich fuhren sie befreit im wilden Jubel durcheinander, und rollten unaufborlich fort wie ihre Bruder in dem Wellenschlage, wenn fie beim Sturm aus ihrer tiefen Wohnung berauftommen und raffelnd mit unterfeeischen Raroffen bei ihren alten Bekannten unter bem Strandgestein gur Coure borfahren. Ge war ein allgemeiner Auflauf ber Pflastersteine bes Marttes, und ich nahm fogar an den nächften Saufern und namentlich

an dem neuen vierschrötigen Thurme fo verdachtige Bewegungen mahr, daß mir's bange murbe, ob das bose Beisviel nicht vielleicht für die Mauersteine anstedend fei. Mittlerweile entwickelte fich aus jedem Pflafterstein irgend ein Staatsburgergesicht, und als ich naber hinfab, wimmelte es unter den Röpfen, welche aus den Steinen geworden waren, bon iconen Reiertleidern, und Mues verrieth eine unbeschreibliche Aroblichteit, daß es einmal Erlaubnif hatte, Rafen, Ohren, Augen, tury alle Glieder frei berauszustreden, wie die Schnecken im Sommer. Alte Bekannte ichuttelten fic Die Bande, Freunde füften fich mit doppelten Ruffen, und wie die Masen sich zweimal vorüberrutschten, sab man baufige Funten der Begeisterung berausfahren, Staatsmänner begludwunschten fich mit bem Gallabut unterm Arm, dann bemonstricten sie, und der eine fubr mit dem Reigefinger an die Rafe, der andre legte ibn in ben Daumen, noch ein anderer feste ibn bor die Stirn, Liebespaare stürzten sich ans Berg und Freudenthränen schwammen in ihren leuchtenden Augen, einige Steine stiegen sogar andern auf die Schultern und biel- . ten patriotische Reben, von benen ich jedoch jum Gluck für meinen friedlichen Ruf weiter tein Bort verftand, als daß fie jedesmal ben Refrain hatten: 1830.

Lieber Gott, rief ich aus, wie wenig kennen wir deine wunderbare Belt! aber ach! was soll aus mir Armen werden? Mährend alles jubelt und sogar die Steine reden, steh' ich bier auf biesen verwünschten, feigen, faulen Stein geleimt wie ein aufgespießter Maitafer,

dem ein boser Bube seine Nadel ins Bein gestwehen! Bunderbar zugleich, er, der Anstister des Lärms, liegt jest in tiefster Ause!

Raum hatte ich dies gedacht, da erblickte ich von Beuem den versängnisvollen Purpurwagen und jeht ganz deutlich unfre Emma darin. Dreimal in immer größeren Areisen suhr er um mich herum, und wie er zum drittenmal vor mir stand, drehte der ganze Markt in suchtbarer Schnelligkeit wie ein Trichter-Wirbel im Wasser sich in eine unabsehdare Tiese hinab, nur mein Stein stand gleich einer hohen Säulenkrone in der Luft. Auch der Wagen schwebte hinunter, ein Wlitz suhr von ihm aus und zuckte schlängelnd zu Boden. Dann hörte ich ein Donnern unter mir, der Stein wankte, seine Fundamente stürzten, er ließ meine Füße los, und ich siel rücklings, wie eine Sternschnuppe von dem hohen Himmel, in die unermessliche Tiese. Mir vergingen die Sinne

# 9. Wiederfehn.

Siebts einen nüchternen Genuß?
Laßt mich begeistert fein,
Mein Innres wogt und kommt in Fluß,
Und reißt die Welt hinein.
Sie ist so biegsam, ift so fcon,
Konnt' ich sie so boch immer sehn!

Als ich wieder zu mir kam, saß, ich auf dem rothen Rubebett eines königlichen Gemaches und neben nür —

Emma, die mir freundlich zulächelte und sogar meine Hand nahm, um sie dankbar zu drücken. O fühltest du mehr als Dankbarkeit bei dieser Berührung, dacht' ich in meinem Herzen: o warum ging jener glückliche Augenblick im Wagen so erfolglos und unbenutzt vorüber! dann aber überwog jene uneigennützige Theilnahme an ihrem Schicksale, die sie nur um so mehr zu verdienen schien, weil sie gar nicht darauf rechnete, ich sah ihr tief ins Aug' und sagte:

In bes Schlummers weichem Schoose Auf bem grünen Ufersaum, Meergeschenkte, sube Rose, Emma, welches war bein Traum Bei ber Buchenblätter Sausen, Bei bes großen Meeres Brausen, In bem luft'gen Schlafgemach Unter hohem himmelsbach?

Im erwachten Sonnenscheine Auf bem fremden Meeresstrand, Wie bein Rufen, arme Kleine, Mutters lieben Troft nicht fand, Nur des kalten Windes Sausen, Nur des wilden Meeres Brausen; Welcher namenloss Schmetz Drang in bein verwais berg!

In der Liebe fanftem Schoofe, Wo die Wonne ruht und traumt, Traume füß, du füße Rofe, Denke nie was du verfäumt; Und auf wald'gem Uferpfade Un dem leuchtenden Gestade, Wo du weinend aufgeblickt, Wandle kunftig nur beglückt!

Als ich geendet hatte, sagte fie, diese Worte klängen ihr wie ein Lied, dautte mir und bat, ich möchte fie doch aufzeichnen.

Sogleich zog ich meine Schreibtafel heraus, setze mich auf ihren Fußschemel, legte die Tasel auf ihren Schooß und schrieb. Aber kaum brachte ich meine Mede zu Ende, denn während des Schreibens entskand ein immer wachsender Lärm um mich her, und wie ich das letze Wort niederschrieb, sühlte ich plöglich meinen Arm gehemmt, meine Brust berührt durch eine fremde Brust, und meinen Mund verschlossen durch einen bärtigen Kuß, dem der Ausruf solgte: Edmund, Herzensbruder, dist Du es wirklich? ja Du bist es! aber ich bitte Dich, was denkst Du von Neustrelig, daß Du Dich mitten auf dem Markt am hellen Mittage aus Pstaster sehest und auf Deinem Kanzen Gedichte schreibst?

Was? Wie? rief ich aus, hoh die Schreibtafel weg und erblickte meinen Ranzen, wagte es aber nicht, ihn zu befühlen aus Furcht, es möchten doch noch die Anie der schönen Emma sein. Dann erhob ich mich vom Pflaster, sah mich rund umber um, erblickte schadenfrohe Gesichter und von neuem untertretene seste Steine, und sagte verwundert:

Was ich von Neustrelig bente? meiner Treu, das ift nicht leicht zu sagen! — —

Nur geschwinde! unterbrach er mich, daß wir aus dem Gedränge kommen. Die Leute denken wahrlich, daß Du nicht bei Trofte bist. —

Da haben sie nicht ganz Unrecht, aber wer ist Schuld daran? sagte ich, nahm meinen Manzen und ging mit.

#### 10. Die Streliger.

Wer tame wohl gern ins Publitum? So gehet die Rat mit ben Maufen um.

Mein wohlbeleibter Freund teuchte mit mir burch verschiedene Gaffen, um den Soflichfeitsbezeugungen der artigen Streliger, die uns bis nach Sause begleiten gu wollen schienen, noch vorher gu entgebn; aber es war tein Mittel von Erfolg, und in unsern Rugen teine Rettung. Der gange Saufe begleitete uns unter lautem Surrah, bald liegen fie "ben biden Braunen" leben, bald "den dunnen Grauen". Bir zogen unfre Sute und dankten, eine Bewegung, welche awar woniger von Bergen als vom Kopfe tam, aber doch, von meinem Begleiter wenigstens, gern gemacht murde, denn er verfaumte nie die Gelegenheit, einige Mal mit dem Schweißtuch über die Stirn au fahren, und sich au gleicher Zeit Luft zu machen burch einige Bermunfdungen über meine Tollheit und seine Dummheit, sich darin verwickelt gu baben, besonders da der Ausgang gar nicht abzusehn sei.

Wahrhaftig! man thut besser, sich mit einem so verruckten Menschen, wie Du bist, gar nicht einzulassen. Macht er mich nicht zum Gespott in meiner eignen Baterstadt? Da hab' ich schon wieder dem Katbe in die Augen geschlagen! und bin doch so unschuldig an dem Lärm, wie ein Jungsernkind an seiner eignen Geburt.

Ich glaube, Dir macht am Ende ber Auflauf noch Spag.

Benigstens wüßt ich nicht, wie man unverdienter und wohlfeiler zu solcher Bollsgunft und Auszeichnung . tommen könnte.

hier waren wir bei seinem hause angelangt, ich stimmte dafür, hineinzugehn, er war unschlussig; unterbessen gewann die Menge Zeit, sich vollends um uns herumzuziehn, und nun war kein andrer Ausweg mehr übrig als die hausthur.

Wir stiegen etwan sechs Stufen hinauf; mein Freund griff eilig nach der Klinke, während ich ehrerbietig meinen hut zog und mit geziemender Verbeugung mich zu empfehlen gedachte. Die Thur ging klingelnd auf, aber das Geklingel erstickte bald in dem lauten Beifallsgeschrei der gütigen Begleiter, von denen unterdessen einige so dienstsfertig waren das Wort "Danksagung" zum Feldgeschrei zu machen, so daß mir nichts übrig blieb, als einige Schritte vorzutreten und mich fügsam und willig zu zeigen. Es wurde still; ich sprach, als hätt' es mir Napoleon dietirt zu dem Bolke.

#### Streliger!

Ihr habt euren alten Ruhm bewährt! ener Antheil an dffentlichen, sowie an ben verborgensten Angelegenheiten ift ber Welt bewiesen. Ich werd' es zu rühmen wiffen. Streliger, ihr habt meinen wärmften Dant verdient, für

eure ehrenvalle Begleitung. Ich werd' ihn nie erkalten laffen, sondern nach Kräften in feiner jestigen Temperatur erhalten. Lebt wohl! und nehmt statt des Geleites meinen Dank mit nach Haufe; denn Biele können zwar Ginen zu Hause begleiten, aber Giner nicht gut Viele.

Es erscholl ein abermaliges nunmehr ich on besser verdientes Hurrah und Hoch, dann folgte ich meinem Freunde ins Haus, und hörte die Menge nach allen Seiten auseinander gehn.

### 11. Die Gefinnung.

Bie Du gesinnt bift, wird es Dir ergehn, Dem Geifte muß fein herren-Recht geschehn, Und wolltest Du ben Teufel in ben himmel nehmen, Er wurde fich langweilen und gar nicht bequemen.

Der Unsinn ist ein Rönig, seine Unterthanen lustige Leute, drum wer sich ergöhen will, mag es wissen und ihm wissentlich dienen, dacht ich und ging hinein in der heitersten Laune von der Welt. Anders sühlte sich mein Freund. Als ich ins Zimmer trat, fand ich ihn ganz erschöpft und missaunig in seinem Armstuhl liegen.

Sind sie abgezogen? unterbrach er die verschnaufende Bewegung feines Bauches.

Ich habe fie mit einem guten Zeugniffe entlaffen. Es ift eine ärgerliche Geschichte. Ich werde jum Stadtgesprach. Bolfes Stimme Bottes Stimme!

Wer ben Schaben hat, braucht für Spott nicht zu forgen; aber eigentlich battest Du ben Schimpf verdient, und ich wollte was drum geben, wenn Du hier anfässig warst.

Es hat doch sein Sutes, tein Spiesburger zu fein. Den Hochmuth habe ich langst in den Schuben vertragen.

Weiter als bis in die Schuhe scheint er Dir überhaupt nicht gekommen zu sein.

Doch! Bruderden, ich babe ibn im Magen.

In diefem Fall ift er Dir gut betommen.

Wie fo? Du giaubst boch nicht, daß ich ftarter geworden? Benigstens find ich es nicht.

Das glaub' ich wohl. Dir find die Augen so weit zugewachsen, daß Du den Bauch nicht siehst.

Er machte unwillfürlich den Berfuch und fagte: Es geht boch noch.

Das beweiset wetter nichts, als daß der Band eben so sehr gewachsen ist, wie die Backen.

Nun, so hab' ich doch was vor mich gebracht, Du scheinst mir dagegen ziemlich abgemagert und ich will wetten, Du hast eben so wenig Geld als Kett.

Das brachte meine Lebensart so mit sich.

Es wird wenig Freude dabei gewesen fein.

Freude ift ein Gericht, das man sich ohne Topf und Feuer mit ein wenig Philosophie ziemlich überall tochen kann.

So oder ähnlich habe jo in meiner Jugend auch gedacht. Jest seh ich aber, ein guter Tisch und eine

foone Frau machen bas Leben zum Paradiese. Damals war ich noch nicht gehörig zu Berffande gekommen; jest-

Jest tommt mir Dein Berftand vor wie eine Nachtigalt in Butter gebraten.

Benn Dir Butter und Braten fehlt, wird Dir die Ruchtigall nicht halb so gut singen. Uebrigens wollen wir uns nicht streiten, und als guter Birth werd' ich gleich für beibes sorgen. Bleib' einen Angenblick allein, bis ich meine Frau hole, und wenn Du unterdessen Rachtigallen bören willst, so öffne Dir jenes Fenster, bas in die Schloßkoppel hinausgeht.

Er ging gur Thur, ich jum Fenfter.

# 12. Zwei neue Reifefreunde.

Die füßen Blicke, Der hotbe Schein, Die Händebrücke, Das erste Bein! — O seliger Liebe Kern und Frucht, Wer weilt, wer bannt mir Eure Flucht?

Dieser Spituraer! dacht' ich; denn ich fand, daß er Alles auf das Bequemfte und Genufreichste eingerichtet hatte, ja mich selbst wandelte eine gewisse Behaglichkeit an, als ich mich ungezwungen den Eindrücken überließ. Das Fenster flog in die Höh; ich befestigte die Schnur, und, was er mir schon in Göttingen zu loben psiegte, die Polster auf dem Gesimse locken weich und schwelslend meinen Arm. Wie ich mich hinauslegte, schlug

der frifche Frühlingsgeruch mir erquidend entgegen, sprang von dem jungen Laub- und Blumentenpich der Sonnenschein mit goldener Fontaine gu mir berauf. Unten waren dichte bellgrune Gebufche und bober eben fo frifches Laubholg, die Blatter mochten nicht über einen Lag alt fein. In biefen Gebufchen ging es luftig au und besonders trieben zwei Bögel ein gang merkwürdiges Befen mit einander, welches zu tofett von dem Fraulein und au inbrunftig von bem Liebhaber, turg gu menfolich war, um rein vogelthimlich genannt merten au tonnen. Es war eine Berbung, welche querft mit aller jungfräulichen Sprodigfeit abgefchlagen, dann mannigfaltig geftaltet in Rlage, Reue und Ausföhnung gum Belingen tam. Offenbar fühlte die Jungfrau querft wenig oder gar nichts von Liebe, und ich fann wohl sagen, es emporte mich fast, wie das arme Kind um die barmlofesten Tage ihrer Unichuld gebracht wurde, benn ich erinnerte mich an manche icone Jugendbekannte, welche irgend ein Liebhaber übelgestaltig und mislaunig zu machen gewußt; ich erinnerte mich baran, wie ungehalten Beine und feine Freunde über diefen Weltlauf zu fein pflegen. Indesfen auf der andern Seite zeigte der Liebhaber so viel Ebre und Barme, dag man ihm Berzeihung, ja Theilnahme nicht versagen tonnte. Entweder, dacht' ich, find diese beiden Bogel teine gemeine Bogel ober wir baben mit unfern menschlichen Romanen gar nichts vor ibnen worans. Mit tieffter Innigfeit der Empfindung schmetterte ber Jungling sein Liebeslied aus tochenber Bruft berbor; mit rubrender Berfchantheit flot die

Seliebte feinen Sturm, doch fat fie felig aus, daß er so fang, und daß er's an fie sang. It das nicht unser Heiligthum der Liebe? Wie dem aber auch sei, die lieben Bögelchen sind mir im Herzen, alle ihre Mienen und Sprünge vor Augen und ihre Zärtlichkeit unverzessich.

Ich eile daher das demnächst Nöthige zu erlassen: Diese beiden Bogelindividuen haben sich zu meiner völligen Zufriedenheit betragen. Ich ernenne fie hiemit seirlichst zu meinen lieben Reisefreunden, und soll ihre Liebe in Zukunft so unsterblich seln wie herr's und Leander's; denn ich will sie bestugen, und verordne hiemit, diese meine Anerkennung burch den Bruck zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

### Die Liebe in der Schloftoppel

Der Frühling lacht, die Sonn' enthüllt Sich Anospen, voll und viel; Im Dufte, der den Wald erfüllt, Treibt's Böglein lustig Spiel! Die Lose trägt ihr Hochzeitskleid, Doch slieht sie seinen Auß; Den leichten Kindersinn erfreut Nur Flucht im Lenzgenuß.

Sie schwingt sich tief, sie schwingt sich boch, Der Buhle folget ihr,
Sie birgt sich, jest sieht er sie noch,
Sest ist sie nicht mehr hier; —
Und laute Klag' und Liebesruf Dringt burch ben bichten Hain,
Sie hört es wohl und merkt, sie schuf Ihm herbe Liebespein, Er weint von Zweig zu Iweigen fort, Bersenkt in seinen Schmerz; Und ihr entgeht kein Arauerwort, Senkt Reu' ihr in bas Herz. Sie hüpft herbei, sie bate gern, Berschämt naht sie sich mehr; Er jauchzt herbei; wie blieb' er fern? Wie zürnt' er wohl so sehr?

Wie sie mit Kussen ihn versohnt! Wie stolz der Fant sich hält! Wie ihm darauf die Aleine fröhnt, Als Sattin zugesellt, Im Nesterdau mit Sorg' und Nüh', In Angst um zarte Brut! Ach! und verlor so schnell, so früh Den leichten Jugendmuth!

IV.

Arel und Chlodilde.

-. • ,

### 1. Der Abschieb.

Ein Luftgebild vor Windeswehen, Ein Traumestrug im Schlaf gesehen — So schwinden die Liebsten mir all von hinnen, Da fteb' ich allein und will mich besinnen.

Meine beiden Freunde beschäftigten mich fo lange, bis ich ein Gepolter auf der Treppe und bald mehrere Frauen- und Mannerstimmen vor der Thur borte; foaleich nahm ich Abschied von den Liebenden und konnte mich des alten Abschiedsgedankens nicht enthaften: "Bielleicht auf ewig," benn ich erinnerte mich an meine früheren Freundschaften und Bergensangelegenbeiten, an fo manches Lebewohl, das erft fpater feine trübe Bedeutung betommen. Diese Gedanten erweckten auch die Erinnerung eines Kalles, der dem gegenwärtigen noch bei weitem abnlicher war. 3ch ging einmal durch die Straffen von Berlin, da begegnete ich einem jungen Madden. Gie ift das fconfte, welches ich in meinem Leben gesehn babe, rief eine Stimme in mir, und der Anblid verwirrte mich fo febr, bag ich grade nach derselben Seite auswich, wo fie binübertrat, wir begegneten uns, wir faben uns an, und in demfelben Augenblick traten wir wieder beide nach der Sauferfeite jurud. Da glaubte ich mich entschuldigen gu muffen; sie benutte diesen Augenblick, sie ging vorüber, und ich sab sie "einmal und nicht wieder." —

Könnte man doch alle Menschen kennen, welche zugleich die liebe Gottesluft einathmen, wie reich wurde die Wissenschaft und die Liebe! Nun tappen wir in irgend einen Winkel und greifen zu, befangen in seiner Dunkelkeit, und wenn wir ja etwas Gutes wissen, sind wir zu beschränkt, um es zu erreichen. Glücklich wie Götter, die es nicht sind!

Lebt wohl, ihr lieben Gebufchewohner und frühlingsfrohen Liebenden! Es muß sein, und es wird auch am Ende wohl das Beste sein, obgleich mir der Grund davon nicht sogleich einfällt, was mich indessen nicht grade übermäßig beunruhigt, denn es leidet teinen Zweisel, irgend ein Gelehrter wird ihn schon wissen oder wo nicht, so doch sicherlich noch herausbringen.

### 2. Der Professor.

Er reformirt und sein Gebanke Lebt, Es ift gewiß, baß er die Mitwelt hebt: Wie wüßten wir, baß sie bei Troste sei, Als burch des Rarren That und Konterfei?

Die Thur ging auf, ich stellte mich an einen bequemen Plat, und sah meinen stattlichen Freund vor mir aufmarschiren, begleitet von seiner kleinen rothwangigen, immer scherzhaft dreinschauenden und sehr beweglichen Frau, welche ungefähr so aussah, wie man den Sommer gewöhnlich abzumalen pflegt, und von einer

langen fcwargewideten mannlichen Figur, deren gelebrt ausgebleichtes länglichtes Geficht unter einem schwarzen perrudenartig vorne übergefämmten haarwulft mit manderlei seltenen Bebantenfurden berborftad. Der Mann sab vornehm aus, ich konnte mich daber gleich anfangs nicht genug verwundern, wie er das Bestreben aller Menfchen, die auf Beift und Bildung halten, in Rudficht feiner Stirn fo gang vernachläffigte. Er trug fie namlich halb bedeckt, mabrend doch heutiges Tags Jedermann nach einer freien Stirne frebt durch möglichstes Aufstreichen der Saare und eine Frisure à la hérisson. Dies ftorte mich fo oft ich ibn ansab, und doch mußte ich das Rathsel mit mir berumtragen, bis der Besuch vorüber war. Da erfuhr ich, er findet diese Frisur schön und zugleich antik. Horaz preis't seine (angusta. fronte Negeram) Reara mit der fomalen Stirn. Dbgleich es möglich ift, daß horag fie nicht beswegen, fondern beffenungeachtet und megen anderer Borzüge liebte, obgleich Meara ein Frauenzimmer und unsere neue Bekanntschaft ein Mann ift; bennoch war es eine Thatsache, der gewaltige Dichter hatte diesen Ginfluft auf feine Toilette geubt. Dein Freund ftellte mir ibn vor mit ben Borten: Der herr Professor Krummstengel, Lehrer am Gymnafium gu F., und darauf nannte er auch mich. Sodann bewilltommte mich die febr freundliche Frau. Mein Mann, fagte fie, bat Ihrer vielfältig gegen mich ermähnt; ich will hoffen, daß Sie noch immer die gute Laune, die ich aus seinen und 36ren Studententhaten abnehme, nicht verloren haben.

In diesem Falle wunsche ich mir Gibt zu Ihrer Betanntschaft, denn ich will es Ihnen nur gleich gestehn: sauertöpsige Leute tann ich noch wemiger leiben, als einen tranken Mops ober eine angebrammte Mohlsuppe.

3d muß es auf Gnade ober Ungnade wagen, meine schone Birthin, niemand kann fich anders machen als er ift.

Mit Ihrer gütigen Erkandnis, hern Doctor, die Erziehung vermag viel, ja die Scziehung thut Alles, wir sud nichts von und selbst, wandte der Prosessor ein.

Alls wenn er nicht selbst in sein Raturell, die Schullust, die über die Ohren versendt wäve, sagte mein dicker Freund. Den möchte ich sehn, Professor Rrummstengel, der aus Ihnen 3. B. einen Seistänzer zu bilden wagte.

#### 3. Die Gesellschaft.

D ftiller Fried', o Seelensuh, Wend' uns von Deinem Balfam gu!

Ann war die Gefellschaft veientirt und damit and gestaltet und zwar so, daß wenn Einer redete, immer drei Juhörer da waren, eine sehr bequeme Anzahl, die man mit einem Blick übersehn, ja sogar noch besdachten kann, um durch den erkannten Eindrust des Gesagten zu einer lebendigen Wechselwirtung zwischen Hodrer und Redner zu kommen, wiederum eine Sache,

welche das Gute hat, daß der Redner nicht mehr zu wachen braucht, wenn bie Zuborer icon ichlafen, was bei einer größeren Bersammlung in der Kirche, im Rollegium und auf gandtagen leiber nicht einzuführen. Die Bequemlichkeit biefer Jahl tann ich nicht nur durch vielfältige eigne Erfahrung, sondern auch durch eine febr mertwürdige Gefellichaft, die in der Rabe von Roftoct ibre Sigungen balt, bartbun. Dort bewohnen vier alte Junggefellen jeder ein eignes Gutden Gie find fic einander von Jugend auf gewohnt und baben die Berabredung getroffen, abwechfelnd bei Ginem alle Connabend aufammen zu kommen. In allen vier Besuchzimmern find vier bequeme Bebnftuble. Diese ftebn im Areise einander jugewandt und neben jedem Stuhl gur Rechten ein Tischen mit einer Rlasche Bein und einem aroften Glafe. Run gebn biefe Serren obne alles weitere Ceremoniell mit einander um; nur darf fich niemand fetten, bevor alle vier versammelt find und jeder sein fehr aroffes Glas dreimal ausgetrunten bat, das erfte auf aute Rullen, das zweite auf gutes Korn und das britte auf gute Preife, bas vierte, welches den guten Schaafen gilt, bleibt gum beliebigen Gebrauch auf bem Tifcoon ftebn. Dann fegen bie Berren fich in ibre Sable, Die Sausbalterin wunfct ihnen eine bubige Unterhaltung und der Wirth beginnt den Wortrag. tann reden was er will, aber widersprechen darf ibm teiner, und fraat er keinen, während er jedoch trinkt, tann einer von ben andern herren feine Bemertungen machen. Darauf webet fein Nachbar gur Rechten, und

man bat die Bemertung gemacht, daß die Reibe nie bis an ben vierten tommt, bebor nicht der Schlummer fein Recht ausgeübt. Die Herren, welche famtlich etwas moblbeleibt find, wie biejenigen unter ben Sahnen gu fein pflegen, für bie wegen eines gewiffen Mangels bie Subner nichts Ungiebendes baben, pflegen bann, jeber mit feiner Dofe in den über dem Bauch gefalteten Sanben, jeder auf seine Art, fatt des Mundes mit der Nase die Unterhaltung des andächtigen Kreises fortweführen, so daß man amar von ihnen fagen tann: Gie find voll fufen Beines, aber nicht, fie redeten mit allerlei Zungen, sondern mit allerlei Masen. Sie schlafen nun nach Belieben, fo wie aber einer erwacht, mimmt er eine Prife, und jenachdem er Birth ober Gaft ift. steigt er ju Pferde oder ins Bett. Dieses "rubige und aufriedene" Leben führten fie icon viele Sabre und amar ungeftort, bie fie in ben letten Jahren plotflich burch eine Polizeicommiffion aus ihrem Schlummer aufgeschreckt wurden. Denn irgend ein Uebelwollender hatte fie als eine Ramification des übelberufenen "Bundes der Alten" Denuncirt. Dem Bernehmen nach bat jedoch die Untersuchung nichts gegen sie aufzubringen vermocht, als bas Mustische in der Bahl der drei Buborer, das Unautorifirte in ihren gebeimen Zusammentunften, und bas Befährliche des legten nicht ausgesprochenen Toaftes, "inbem nicht zu ermeffen, warum, wenn mit den Schaafen nur gewöhnliche Schaafe gemeint und nicht irgend etwas Berbrecherisches und Sochverratherisches angedeutet fein fallte, dieser Toast oder Gesundheit schweigend getrunten

und nicht ausgesprochen würde." Doch wurde nach geleistetem Reinigungseide über den legten Punct und einem dahin abgegebenen Versprechen, "wie jeden Sonnabend Anzeige von Versammlung, Ort und Personen gemacht werden solle, eine Freisprechung ab instantia in Ermangelung mehreren Beweises und Verurtheisung in die Kosten decretirt."

Dies ist die Geschichte dieser merkwürdigen Gesellschaft von ihrem Ursprunge bis auf unsern Tag herab, und damit glaub' ich hinlänglich die Bequemlichteit der Bahl vier für eine unterhaltende Gesellschaft aber zugleich auch das Gesährliche derselben in unsern bewegten Zeiten dargethan zu haben.

# 4. Bur Litteraturgeschichte.

Unbefannter Frembling fprich, Welche Beimath pflegte Dich?

Wir hatten uns unterdessen um den runden Tisch berumgesest. Aber noch ehe wir dazu tamen, die Wirthin und den Wirth durch Essen und Trinken zu ehren, begann der Professor die ungestügelten Worte:

Nachdem, wie dies bei den heutigen Begriffen von Schicklichteit nicht anders sein kann, ein Jeder seine Beismath, seinen Stand und Namen kund gegeben, nachdem sodann unsere geehrte Wirthin in ihrer Bewillommsnungsrede zugleich ihr liebenswürdiges Temperament und

einige demgemäße Desiderata an den Tag gelegt, wir drei aber ein Jeder darauf Bezug zu nehmen uns veranlaßt gesunden; glaube ich nicht ungeziemend sür den höchsten Sweit des Menschen, die Erkenntuiß der Wahrbeit, geeignete Schrifte thun zu können. Ich erlaube mir die Frage, aus welcher Stadt oder aus welchem Orte dieser berühmten Insel der Herr Doctor gebürtig sind. Denn ich habe die Gewohnbeit, um zu einer genaueren Kenntniß der Litteratungeschichte zu gesangen, daß ich die Geburts- und Jugend-Oerter (alt venla vordo!) unserer Litteraturen, zu denen ich Sie ohne Zweisel wegen Ihrer Dissertation auch rechenen darf, mir merke.

Geboren bin ich in Bergen, welches die Hauptstadt von Rügen ift. — —

Ich weiß, ich weiß, mein lieber Herr Doctor, die Stadt ist berühmt, weil Rosegarten jenen berüchtigten Moman, worin er so viele delicate Verhältnisse bloßgiebt, hart neben dem Psuhl auf dem Martte geschrieben hat und E. M. Arndt hier zwar nicht geboren, aber doch zu Zeiten bei seinem Bruder dem Burgemeister verborgen gewesen ist, als er vor den Franzosen stücktig war. Dann muß daselbst noch ein Mann leben, welcher eine Beschreibung von Rügen mit großer Sachbenntnis verfast hat und sich wunderlich genug hinter dem angenommenen Namen Indigena verbirgt, mir aber dennoch beineswegs entgangen ist, denn ich weiß nurs zu genau, daß es ein gewisser etwas grillenhafter Privatgelehrter

Namens i sein muß. Sie haben große Muster, Herr Doctor, auch dort ist Massischer Boden.

Bei Bergen fällt mir ein, daß ich Ihnen, meine liebenswürdige Birthin, sagte ich ablenkend, noch einige Erüffe von dort zu bestellen habe und diese Grüffe erinnern mich an die, welche ich Ihnen aus Triebfees mitbringe.

Ratm hatte fie Beit mir zu danken, denw der Professor fiel fogleich ein:

Triebses? Sie waren in Triebsers. Wiffen Sie durch wen diese Stadt berühmt ift?

Durch wen eben nicht, aber durch was; denn ich weiß, daß sie der Schlässel zu Pommern ist, und einen bedeutenden Schmuggelcommers mit Meckendung unterhätt, ein Umstand, welchen zwar jedermann wissen, aber niemand sagen darf, weil er ihn nicht deweisen kann. Auch ist sie in neuern Zeiten dadurch berühmt geworden, daß ein schon verhafteter Schleichhändler vor der Sefängnißthur plöglich seine Nöcke aufnahm und davonlief, und als er über den Grenzfluß Trebel war, gewisse Theile entblößte und behauptete, dort wären die ihm seindseligen zwei Farben zu sehn, welcher Ausdruck den versolgenden Genscharmen so sehr glücklicher Weise nicht nur das Centrum, sondern auch die ganze Scheibe verssehlte.

Ich bestreife nicht, mein Herr Doctor, da fie fich doch zu ben Gelehrten zählen, wie Sie die Berühmtheit einer Stadt von folchen militavischen und merkantilischen Dingen tonnen abhängig machen. Triebfees ist dadurch rühmlichst bekannt, daß der Nector Stroth dorther gebürtig ist, welcher Umstand einen viel gültigeren Anspruch darauf hat, in dem Gedächtniß eines Gelehrten ausbewahrt zu werden; denn wer ist den Musen so feind, daß er den Namen Stroth nicht ehren sollte?

Aber es giebt dergleichen genug, selbst in seiner Baterstadt. Soute man da nicht bei dem Triebseer Magistrat mit einer Supplit den Bersuch machen, ihn zur Anerkennung dieser ehrenvollen Thatsache zu vermögen und dem Rector Stroth ein Denkmal auszuwirken.

Allerdings sollte man das. O mein theurer Freund, wir wollen uns verbunden alle, die wir in der Bahrbeit steben und der Idee unser Leben gewidmet, zu der Aufrichtung vieler Zeugnisse des Idealen mitten in dem Wust des gemeinen Lebens und Daseins.

# 5. Dichtung

Wenn ihr euch nur kafteien wolltet, Ihr fandet was wir leiften, Kein Tittelchen ist ohne Werth, Ihr überseht die meisten.

Somit hatten wir nun, fuhr der Gelehrte fort, Ihre herfunft, herr Doctor, gehörig erörtert, herfunft sage ich, sofern man von der heimath herkommt, und zwar durch Bildung und durch Erziehung mehr, als von dem

Erzeuger. Nun ist noch übrig zu fragen, welche Schriften haben Sie geschrieben, oder worüber gedenken Sie Sich zunächst zu verbreiten?

Das lägt fich turz genug fagen.

Bie zu erwarten ftand.

36 habe eine Doctordiffertation und einige Gedichte drucken laffen.

Bueft also die Differtation, wovon handelt diesetbe? Der erste Theil handelt von der Satire und ihrer unpoetischen Lauge.

om! von ber Gatire; unstreitig von der romifchen.

Der zweite von den übrigen Mitteln gegen die Hamorrhoiden.

Und die Gedichte?

Sind Rriegslieder. —

Mein lieber junger Freund, und hier erhob er seinen langen Borderfinger und schlenkerte ihn wie eine Beingerte, Ihre Vermessenheit ist sehr groß! Gleich das Größeste im ersten Anlauf! Diese Belt, die aus den Angeln geht und in die Ewigkeit überwogt, dieses Leben, welches sich selber einsetz, und damit dem unsterblichen Geiste zum Zeugnis dient! Jeder Kanonendonner ist ein Wort des Ewigen. Aber woher kennen Sie den Krieg? Und gewiß kein dichterisches Commentum von Werth wird irgend jemandem sich darbieten über Lagen und Gefühle, die er nie erlebte.

Ich weiß doch, herr Professor, fiel unsere Birthin ein, daß Sie felbst auch allerhand Gedichte gemacht ha-

ben; sollte teins darunter sein, welches Dinge enthielte, die Sie nicht erlebt batten?

Daß ich nicht wüßte, meine Sharmante, so zum Beispiel wenn ich doch einmal gezwungen werde, von meinen Poesien und geringen Talenten zu reden, werden die Gedichte von mir, welche Ihnen bekannt wurden, diejenigen Liebeslieder sein, womit ich das Glud hatte, das Herz Ihrer vortrefsichen Freundin zu rühren, welche mich gegenwärtig als Hausfrau und Mutter meiner Kinder beglückt. Das Beste, was ich in der Art gedichtet habe, ist eine alcäische Ode, die ich Ihnen nicht vorenthalten will, und wenn der Herr Doctor vielleicht Sich darnach zu bilden veranlaßt würden, sollte mir das sehr schmeichelhaft sein. Sie behandelt das Glück des liebenden Umfangens.

Bier rausperte er fich und begann.

Freundinn des Schickfals Ricken 1) verschlinget uns, Gleich wie horag 2) und Lydia jungst 3) verschlang Der Umter bem Matschen geschäftiger Lippen.
Freundin bein Liebreiz ift, wie Theofritus 4) Einstmals von Paris Freundin getonet hat, Wie Haferfruchthalm' auf dem Blachfeld.
Ober ein Theffalerroß vor dem Wagen.

#### Anmerkungen und Erläuterungen.

1) numen. 2) Hor. Od. III. IX.

4) Θεοκρίτου Επιθαλάμιον Ελένης.

<sup>3)</sup> jangft, licentia poetica für einft. Der Phantafie find bie Sahrtaufende bie August wie einige Bochen.

Den Buffand der Gesellschaft beim Wortrage Diefer Dichtung an beschreiben ift feine Meine Aufgabe; ich fage nur foviel, daß ber Sofreth fich unfabig fubite, feine Ratur, die febr gum Lachen geneigt war, gu bezwingen, affo nicht obne Grund aufftand und raid zur Thur binaus ging, unsere Wirthin ibren Strickstrumpf in Der Sand behielt, womit sie ihr Saupt auf den Tisch ftugte und so ibr Gesicht ziemlich bedect bielt, ich dagegen nicht wenig erstaunt mar, des Mannes gescheute Theorie ploglich in diese geschmacklose Praris umschlagen zu febn. Diefes Intereffe erhielt mich bei wohlgefitteter Faffung. 36 bat mir eine Abschrift der Ode aus, um seinen Soffwungen für meine Bildung, wie es die Artigkeit erforderte, Raum gu geben. Er ging fogleich an ben Schreibtisch und brachte bort einige Augenblide au. Unterdeffen mintte mir die Fran und fagte beimlich gu mir: Bir muffen alles aufbieten, um ibn aur Ergablung feiner Liebesarschichte zu bringen; Gie febn, wie er Alles ernst und erbaulich wendet; ich werbe daber vorschlagen, daß jeder von uns die seinige vortragen foll. Der Ginfall ichien mir vielversprechend; ich feste mich baber gleich wieder an meinen Plat, um feinen Berdacht gu erregen, und erwartete bas Beitere.

Er brachte mir die Ode, zierlich aufgeschrieben und burch und durch wie oben mit Strichen und Hätchen verseben.

Die Quantitat, sette er hinzu, habe ich bemerkt, nicht um Sie das Metrum zu lehren, welches Sie unstreitig kennen nurben, sondern um Ihnen zu zeigen, wie strenge gegen mich selbst und mit welchem Bewußtsein ich verfahren bin; dasselbe ist von der beigefügten Litteratur und den Anmerkungen zu halten.

Als er dies gefagt hatte, tam mein dider Freund wieder- herein und feste sich gefaßt und fittsam zu uns.

# 6. Vorbereitung.

Du lofes Spiel der Weiberzungen,

Bährend ich damit beschäftigt war, das Liebeslied . in meine Brieftasche zu legen, begann unsere kleine rothwangige Wirthin folgende Rede:

Meine lieben Herrn, ich kann mich nicht überreden, daß es unter dem Monde etwas Anziehenderes geben sollte, als die Geschichte einer wirklichen Liebe, nun hat uns der Herr Professor mit seinem höchst romantischen Liede —

. Um Bergebung, meine Befte, es ift eine antite Dbe.

Lieber Herr Professor, ich ersuche Sie freundlichst meiner Frau nicht ins Wort zu fallen, sondern sie ihren Unsinn ruhig zu Ende führen zu lassen. Sie wissen, daß nichts schlimmer ist, als mit einer Frau in Wortwechsel zu gerathen, und ich versichre Sie, daß die meinige Ihrer eignen durchaus nichts nachgiebt.

Der Professor schmunzelte, die Frau schien sich wirt-

lich mehr, als ihr lieb war, getroffen au fühlen, fie wurde noch rother, ale fie foon für gewöhnlich mar, faste sich jedoch bald und sagte zu ihrem Cheherrn: Du follft ber gerechten Strafe nicht entgebn; aber ben herrn Professor bitte ich aufrichtig um Berzeihung, wenn ich mich wider Willen unrichtig ausgedrückt habe. 3d wollte fagen, der Berr Professor batten durch Ihre antiquirte Ode von der Liebe (Bewegung im verschiedenen Sinne) mich an meine eigne und meiner Freundinn schönfte Beit erinnert, und wenn wir gleich beibe jest mohl einige Urfache haben, unfere damalige Berblendung ju bereuen (das fpricht der Born! borte man dazwischen); so thut bennoch immer die Erinnerung an jenes eingebildete Glud wohl, und ich mache baber ben Borfcblag, daß die drei anwesenden herren ein jeder feine Liebesgeschichte vorträgt, ein Unternehmen, welches für Sie nicht schwieriger fein muß, als für einen alten Solbaten bie Ergablung feiner Belbentbaten.

In dieser Angelegenheit, sagte unser Wirth, tann ich mich ziemlich turz fassen, denn ich habe mich im Grunde nur verliebt gestellt, als ich um Dich warb, weil es doch so Ton ift, sonst war ich damals schon eben so klug wie jetzt, habe also keine Liebesgeschichte zu erzählen; und es wie die alten Soldaten zu machen, die, in Ermangelung wirklich ausgeführter Heldenthaten, welche erdichten, dazu bin ich in diesem Augenblick nicht ausgesegt.

Sie schlug ihm auf den Mund, als er dies sagte; und schon fürchteten wir, daß aus unserer Verschwörung

nichts Muges werden wurde, weil wir den Herrn Gemal nicht mit ins Geheinniß gezigen.

Wir fahen und etwas verstimmt einander an; de nahm der Perfessor das Wort und fprach:

# 7. Sine Liebesgeschichte.

Unfer allerschönftes Stüde In bes Glaubens Silberblid. Inch bie Liebe wäre niche Ohne sein Bergüdungslicht.

Mein lieber herr hoftath (benn biefen Titel führte mein bider Freund), fo febr ich in anderen Dingen mit Ibnen übereinstinnne und fo febr es mir zum Beranfigen gereicht, dies anguerkennen, so divergirend and frindselig find unfere Anfichten über die Liebe. Denn wenn Sie, wie dies allerdings der Fall zu sein scheint, der Meinung find, es eriftire überbaupt feine Liebe, fo baben Sie nicht bedacht, junachst, wie Sie ben Boden der bobern Welt verlieren und fodann, daß Sie mit den großten Beiftern aller Zeiten in Streit gerathen. 3ch weiß wohl, es bat zu allen Reiten auch Männer gegeben, welche die Liebe geleugnet, allein diejenigen Stellen, mo sie bei den Alten wirklich behauptet und angenommen wird, find ohne Zweifel sowohl an Zahl als auch an Autonität überipiegend. Obefin würde bas berühmte Gaffmal des gottlichen Plato fiehn, eine Abbandlugg,

die zwar niemand gehönig verstehn kann, bevor ich in meinem nächsten Programm dangethan haben werde, was die beiden Mädchen bedeuten, die der betrunkne Allibiades mit in die Gesellschaft bringt, die aber doch ohne allen Zweisel von der Liebe handelt und der tiesen Liebe allertiesste Fassung ist; dann sind noch ungählige Stellen in den Dichtern zerstreut, welche die Liebe gländig und begeistert seiern, so z. B. beschreibt Homer den Bater der Götter, wie er mit der Juno der Liebe pflegt im —

Lieber Herr Professor, siel der Hofrath ein, ihre Gründe und Citate erschüttern die Feste meines Unglaubens, und ich bin nicht gesonnen, thärichter Weise noch länger zu widerstehn. Wenn es aber auch eine Liebe giebt, ich solhst din doch ganz gewiß niemals verliedt gewesen, ja ich behaubte sogar, daß sie zwar in alten Beiten möglich und wirdlich gewesen sein mag, grade wie die Wender; in neuenn Zeiten dagegen sicherlich nicht.

Rechben Sie Luther noch zu der neuern Beit?

Gott bewahre, die neuere Zeit ist die, wo man nicht mehr an den Teufel glaubt.

Ja, und selbst wenn Sie unter der neuern Zeit nur unsere gagenwärtige verstehen wollten, würde ich mich getrauen, Sie zu miderlegen und zwar durch mein eigenes Beispiel, womit ich zugleich dem Wunsche Ihrer Frau Gemalin, daß jeder die Geschichte seiner Liebe vortragen solle, für meine Werson entsprechen werde.

Es ift erstaunlich, wie Bel ber Mensch aus Buchern und einem ernsten Studio lernen tann, alle Tugenden

werden in der Moral vorgetragen und die Arömmigkeit und Gerechtigkeit baben überbies ibre eignen Racuftaten, ja ich batte einen Freund, welcher fogar ohne Baffer und Pferd aus GuteMuthe Ihmnaftit schwimmen und reiten lernte; fo tonnte man bebaupten alles fei lebrbar. nur die Liebe tann man nicht anders, als durch eigne Erfahrung fich aneignen. Dies tonnte fonderbar icheinen, allein man muß bebenten, daß babei allemal noch. eine zweite Verfon nothwendig ift, beren Thatigleit erft die Liebe bervorbringt. Ich babe die Erfahrung gemacht, benn mabrend ich mit bem größten Gifer die verliebteften Scenen in den alten Schriften las, war ich und blieb ich in der gröbften Unwissenheit über die Liebe selbst und über ihre Wirtungen. Darauf wurde ich von bem feligen Bolf, meinem verehrten Lehrer an das F ... er Symnafiarchat empfoblen und erbielt bald barauf die Berufung gu meiner jetigen ehnenvollen Stellung. Beim Abschiede sagte der große Mann zu mir: Mein Ueber Doctor, fagte er, Sie find jest fo geftellt, dag Sie obne Zweifel bald dem Symen seine schuldigen Opfer bringen werden, ich glaube Ihnen baber bei diefer Gelegenheit darin daffelbe Glud, wie in philologischen Dingen, wunfeben au durfen. Leben Sie wohl und wählen Sie gludlich! Bei bigfen Borten brudte er mir bie Sand und begleitete mich bis an die Abur. Ich bin nicht abergläubisch; wie Sie wiffen; mein lieber Berr Bofrath, allein dieser Abschied schien mir eine gunftige Borbebeutung, und von bemfelben Augenblid an bachte ich auf i die Liebe. Ich erinnerte mich der Obe Rlopftod's an

feine kunftige Galiebte und war auf dem ganzen Wege unaufhörlich mit einer Nachbildung derfelben beschäftigt, theils um meinen andringenden Gefühlen einen Ausweg zu verschaffen, theils um zur Fortbildung unserer bildsamen und wohltonenden Sprache durch besser gemessene Werse auch mein. Scherstein beizutragen.

Run-benten Sie Sich ben Ginbrud', welchen meine Chlotilde auf mich machen mufite, als ich in dieser Stimmung, die ber felige Bolf felbft in mir erwedt, Die das Beispiel Rlopstods genährt hatte, als ich in Diefer Stimmung auf Ihrer Hochzeit neben diefer meiner funftigen Geliebten zu figen tam. Unftreitig machte ich an jenem Abende icon ebenfalls einigen Gindruck auf fie, wie ich aus ihrem Betragen gegen mich fcbließen mufte. Es ift namlich eine pfpchologische Erfahrung, welche der felige Soffbauer in Salle bei Belegenbeit feiner Erfahrungsfeelenlehre mit vielen Beisvielen zu belegen pffegte, daß man febr baufig, um feine mabre Befinnung au- verbergen, die entgegengesette ger Schau trägt, befonders follen die Frauen in Liebesangelegenheiten fo verfahren. Sobald ibr Berg gefangen ift, gerathen fie in Rurcht, diefen Buftand merten au laffen, da fie betanntlich ichidlicher Beife auf einen Untrag warten muffen, bebor fie ibre Gefühle zeigen Durfen. Um fich nun in dieser peinlichen Swischenzeit Luft zu machen, greifen fle meiftens gur Frome, b. b. zeigen Abneigung burch Berspottung des Geliebten, mabtend sie in der That Buneigung fühlen. Gin Beispiel- bavon bat mir auch meine Mutter aus ihrer Brautzeit erzählt und bas. Sprichwart fagt: Bas fich liebt, bas neitt fich. Diefe Bebandlung erfuhr ich benn auch bei meiner Werbung. Wonn ich das Dänichen mit irwend einer wohlteefekten Nebe zu kirren suchte, so warf sie mit bem Ropf, that fprode mit den Augen, die sie entweder megwandte oder niederschlug; fa fie batte fogar einen jungen Menfchen, Mamens Raben bei ber Sand, bem fie allerlei freundliche Blitte autommen ließ., um mich zu reizen. Dies waven icon teine verachtlichen Beiden ihrer Bergensbeschaffenheit, allein ich beschloft noch unzweidentigere abaumarten, um mich bei einem Antrage keinem Ronde auszuseten. Sie blieben nicht lange ans. Wir waren eines Abends in einer Tanggesellschaft, wo wohl die meiften jungen Madden ber Stadt versammelt fein mochten. Ich felbst versuchte au tangen, wiewohl ich seit meinen Anabenjahren sehr aus der Uebung gekommen war, und es gelang mir, so viel ich weiß, nicht nur den Tatt, sondern auch die notbige Anmuth in die Rufe au bringen, um einen vortbeilbaften Gindruck auf meine Chlotifte au machen.

Alls wir einige Tänze gemacht hatten und nun eine Pause eintrat, worin sich die beiden Geschlechter von einander absanderten, trat mein Freund der Doctor Bogel zu mir, und indem er auf eine Gruppe der schönsten Mädchen, worunter auch Chlosiste war, hinmies, sagte er scherzond: hier, lieber College, haben Sie den Flor dieser Stadt, wie in einem Blumenstraus vereinigt, wählen Sie.

Freund, fagte ich, leife gitterno und etwas beflig

feine Sand ergreifend, wähnend ich mit der Rechten auf Chlatilden zeigte: "die oder keine!"

Nicht übel, bei meinem Beben, entgegnete der Schalt, Chlotiste ist das hübscheste. Mädchen in der Stadt, aber ich fürchte, daß sie es mit dem jungen Raben hält.

Sie scherzen, erwiederte ich, der junge Mensch ist mit ihr in Einem Alter und hat, so viel ich weiß, keine Aussicht, ihren Wünschen zu entsprechen.

Dieser Umstand giebt Ihnen einen großen Worzug, bemerkte jener etwas boshaft, allein ich wußte beffer, wie es mit dem Bergen meiner Schonen ftand und wurde noch in demfelben Augenblick meiner Sache vollig gewiß. Die Mädchen flanden im Rreise zusammen und, schäferten, Shlotilde, die febr lebhaft war, wurde von ibren Freundinnen damit geneckt, daß ich schon zweimal mit ihr getangt und ibr auch fonft viel Aufmertfamteit emviefen. Sie fcbien sich zwerft die Sache nicht ankommen ju lasfen, als man aber nicht abließ, that fie ben rechten Beigefinger berbor und affte mir, ben Freundinnen gubrobend, hiefe Bewegung nach (bier ichlenkerte er, mit bein langen Borberfinger). Die Mabiben lachten, mein Freund, der Doctor Wogel, fließ mich an und fcbien mir nichts Gutes zu weissagen, aber ich bachte an Soffbauer und pries die gludliche Fügung, dag ich das Madchen ungefehn besbachten tonnte, denn wir ftanden binter einem Pfeller ziemlich verftectt. Darauf ging die Offenbarung noch weiter. Ihre Frau Gemalin, Berr Hofrath, mar es, Sie erinnern fich vielleicht meine Bitige, Sie waren es, die Chlotilde fragten, wie fie mit ihrem Tanger bei der Coffaise zufrieden gewesen ware. Da nahm das spöttische Rind die Röcken leicht in die Sobe, zeigte die zierlichen Füßchen bis an die Knöckel, ftellte fie etwas febr einwarts und karrifirte meinen Ecossalfenpas.

Sie find ein geschlagener Mann, sagte mein Freund, der Doctor Bogel.

Sie haben Hoffbauers Erfahrungsseelenkehre nicht gehört, erwiederte ich mit einem heimlichen Triumph.

Nein, fagte er und sah mich verwundert an; in der That! das nenn' ich Philosophie, fuhr er dann fort, ich bewundere Ihre Seelenruhe.

Der gute Doctor Bogel! aber fo oberflächlich urtheilt die Belt.

Ich tanzte noch einige Mal, aber der Boden brannte mir unter den Füßen, deun ich sehnte mich nach meinem geliebten Schreibtisch, um dem verschwiegenen Papiere mein überschwengliches Gint anzuvertrauen; denn wie heftig mußte Chlotildens Liebesstamme brennen, da fiesolche Verspottung für nothwendig hielt, um sie nur einigermaßen zu verbergen.

Die Obe, welche ich jest dichtete, ift eine der begeistertsten und längsten, welche es in dieser Gattung
giebt, ich weiß sie daher auch nicht auswendig, und de man teine Dichtung verstümmelt genießen kann, was an besten die Fragmente der alten Dichter beweisen, so unternehme ich es von vornherein gar nicht, meine gebrochene Erinnerung mitzutheilen,

Es mochte ungefähr ein Uhr fein, als ich fertig war. Ich las fie verschiedene Male durch und verbefferte bie

und da noch einige Barten im Ausdruck; dann aber bielt ich fie für vollendet genug, um auch vor bem garteften Dbre besteben gu konnen, ja ich batte es gewagt, fie felbft dem feligen Wolf, der betanntlich teine Trochaen im Serameter duldet, vorzutragen. Aber wem follte ich fie nun mittheilen? alle Beute im gangen Saufe maren fcon au Bett. Bas war au thun? follte ich die erfte Begeisterung ungenutt verfliegen laffen? Meine Mutter schlief neben meiner Studirftube; fie batte außerbem bas nachfte Recht auf den Mitgenug meiner Freude; mein Entschlug mar gefaßt. 3d nahm bas Licht, öffnete leife Die Schlaftammer, um fie nicht zu erschrecken, ftellte bas Licht auf den Nachttifc, feste mich vor ihr Bett und begann den melodifchen Tonfall der Ode erft leife, bann immer lauter vorzutragen, um meine Mutter angenehm zu Allein sie schlief sehr fest, und ich erwecken. foon eine geraume Beit gelefen, obne die geringften Beiben der Ermunterung zu bemerten; da vertiefte ich mich allmalig fo febr in meinen Gegenstand, daß ich biefen gegenwärtigen Nebengweck, meine Mutter angenehm zu ermuntern, gang vergaß. Mun hatte ich nach Ovids Borgange in Liebessachen, weil Cupido dem Herameter einen Fuß gestohlen, mit Berameter und Pentameter abgewechselt, bei welchem Bersmage, wie Gie wiffen, das Sanze allemal mit einem ploglich abgestoßenen Pentameter endigen muß. Meine beiden letten Berfe (biefe muß ich trog meines oben ausgefprochenen Grundfages bier anführen, weil fie jum Berftandnig der Geschichte nothwendig find) lauteten folgendermagen:

Darum so lent', ummprthet bas festich gestriegelte Lockhaer, Dein Fuspaar jum Altar, ober mich morbet bie Gluth!

Offenbar hatte ich diese beiden Verse mit ganz bessonderem Rachdruck vorgetragen, denn als ich das letzte inhaltschwere Wort abstieß, suhr meine Mutter erschrocken in die Höhe und that einen sauten Schrei.

Rarl! rief sie aus, ums himmelswillen, was fehlt bir?!

Bas mir fehlt? das will ich dir gleich sagen oder vielmehr singen, liebe Mutter, bore nur zu, und damit begann ich meine Ode von vorne.

Meine Mutter unterbrach mich zwar öfter und meinte, zum Theil verstände sie mich nicht, zum Theil brächten meine Verse sie auf die Vermuthung, daß ich in Chlotische verliebt sei, und das könnte ich ja mit zwei Worten sagen, aber ich zeigte ihr, wie wenig sie das berechte Gefühl der Liebe zu begreifen schien und sas mit steigendem Affect bis zu Ende.

Nun war sie völlig unterrichtet. Das liebe Madden! sagte sie, ich werde mich gerne Mutter von dem muntern Kinde nennen hören; aber du hättest mich doch nicht so aus dem Schlaf stören sollen; und nun begieb dich zur Ruhe, lieber Karl, morgen wollen wirs weiter überlegen.

Gewiß meinte die alte Frau es gut mit mir, aber ich tann es nicht leugnen, diese Kälte und Theilnahm-losigkeit that mir unendlich web. Ich nahm etwas haftig das Licht, wünschte ihr wohl zu schlafen, und ging auf mein Zimmer zuruck. Nach und nach siegte indesign die

tindliche Liebe über den Alerger. Ich bedachte, daß altere Leute natürlich nicht mit dem Reuer fühlen, welches uns Jungere, besonders wenn wir verliebt find, ergreift, und nun wandte fich meine gange Seele wieder frobgeffimmt zu Chlotilden. Ich feste mich baber nieder, fdrieb die Ode zierlich ab und einen Liebesbrief dazu, leate alles sauber zusammen und machte die verbangniftvolle Aufschrift. Den übrigen Theil der Nacht vertraumte ich mit angenehmen Gedanten, und erft gegen Morgen schlief ich in meinem Lebnstubl ein. Das Licht war unterbeffen niedergebrannt und der ginnerne Leuchter eingeschmolzen. Das fluffige Metall lief ben abhängigen Schreibtisch herunter und fiel mir auf den Fuß. burchdringenbite Schmerg, ben ich in meinem Leben gefühlt, unterbrach den angenehmsten Traum, der sich träumen läßt. Ich fuhr fo plöglich und mit folder Bewalt in die Bobe, daß ich den schweren Lehnstuhl, worin ich schlief, umwarf und mit bem ungeheuren Rnall bas gange Saus in Allarm feste. Meine Mutter, Die Birtheleute, das Dienstmädchen fturzten halbangetleidet mit angstlichen Gesichtern in mein Zimmer, und liefen fragend hinter mir brein, mabrend ich wimmernd, wie Philottet beim Sophotles, in der Stube berumbintte. jedoch die Sache zur Auftlarung gekommen war, begaben fich die Aufgestörten bis auf meine Mutter wieder hinweg.

Das find die Leiden der Liebe, seufste ich, aber ich will fie freudig ertragen, wenn ich nur meine Chlotifbe gewinne.

Meine Mutter verband mir den Fuß und fprach mir Etoft ein, fo gut fie konnte. Ich fchiefte den Brief ab,

und sie richtete alles zu einem Feste ein, dessen Königin Chlotiste im Fall einer gunstigen Antwort sein sollte.

## 8. Die Werbung.

Der Ausgang ift ein Gotteburtheil.

Als der Professor hinter den zulest mitgetheilten Worten eine kleine Pause eintreten und nachdenklich die Nase auf den elsenbeinernen Knopf seines spanischen Mohrs sinken ließ, benutzte unsere ausmerksame Wirthin die Gelegenheit, den Wein herumzureichen. Wir nahmen unsere Gläser, ich erhob mich und rief vertrauungs-voll: "Die Liebenden!" Wir klangen zusammen unter einem angemessenen Hoch, der Professor dankte, wir ließen uns wieder auf unsere Zuhörersige nieder, und als wir einstimmig um den weiteren Verlauf der Wersbung baten, nahm er den Faden seiner Erzählung solsgendermaßen wieder auf.

Wundern Sie Sich nicht, meine Freunde, wenn ich einen Augenblick nachdenklich inne hielt, denn ich bin bei einem Puncte angelangt, welcher für mich bis auf diese Stunde noch immer ein unerklärliches Geheimniß enthält, zumal da auch meine theure Chlotiste, die Mutter meines geliebten Cruquius und Porphyrio, durchaus kein befriedigendes Licht darüber zu verbreiten weiß, wiewohl sie sich alle ersichtliche Mühe giebt, so oft ich sie befrage. Es war keinem Zweifel unterworfen, daß sie mich liebte,

ihre Eltern lebten nicht grade in den glanzendsten Umsständen, und eine Bereinigung mit mir tonnte daher, außer der Befriedigung ihres liebsten Wunsches, ihre äußere Lage nur verbessern. Dennoch ließ sie mich sechs lange Monate ohne alle Antwort, die Hasen, welche meine Mutter zu der Gesellschaft gekauft hatte, verdarben, und die Ruchen mußten wir in trauriger Einsamsteit seufzend allein verzehren.

Wer nicht nur die fufliche Natur Diefer Speife, fondern auch die trüben Bedanken, welche fich jedesmal daran knupften, vermochten uns, fie lieber meiner Rlaffe preiszugeben. Die Anaben waren mir für biefen Schmaus febr bantbar und zugethan; und ihre Liebe verfügte mir wirklich einigermaßen meinen bittern Bustand. Zwar war ich nicht ber Meinung, die mein Freund ber Doctor Bogel gegen mich aussprach, es fei teine Hoffnung, im Gegentheil, ich zeigte in diefem Puncte volliges Bertraun, allein ihre allaugroße Sprödigkeit und die Nothwendigfeit, meinen Gefühlen fo tange Gewalt anguthun, qualte mich fo febr, bag ich abmagerte, wie ber Stier beim Birgil. Dazu tam das Peinigende, welches in ber Untersuchung über die Urfache ihres Bogerns lag. Endlich nach feche qualbollen Monaten, sowohl für fie, als für mich, benn fie felbft mar ebenfalls blag und finnig geworben, erbarmte fie fich meiner. Bum neuen Jahr fcentte fie mir fich felbst und im Berlauf beffelben meinen geliebten Cruquius, deffen Munterfeit Die Freude aller derer ift, die ihn fennen.

Wenn nun teine Ghe gludlicher ift, als die unfrige,

so hat dies ohne Zweisel seinen Grund in der reinen Liebe, die uns zusammengeführt, wie sie uns noch vereinigt, und ich glaube hiemit meine Aufgabe, daß es wirklich eine Liebe giebt, auf das Bollständigste gelös't und zugleich dem Wunsche der Frau Hofrathin mit meiner Erzählung entsprochen zu haben.

#### 9. Chlotilde.

Stets mar Beibervolt ber Befehbungen Grund unb Urfac.

Soweit war die Liebesgeschichte bes Professors gebieben und damit allerdings zu einem gewissen Ende. Indessen, bäckler ich gar wohl, wie mandes darin unerstärt geblieben, böchstens errathen werden konnte; und mußte es daher als ein Glück ansehn, daß grade in diesem Augenblick der gespanntesten Neugier der Professor abgerusen wurde und so weiteren Erkundigungen Naum gab. Er bedauerte hiedurch das Vergnügen zu werlieren, welches er sich von unsern noch rückständigen Erzählungen versprochen, und empfahl sich.

Jest entspann sich zuerst ein kritisches Gespräch über ihn, wie dies gewöhnlich der Fall ist, wenn eine irgend merkwürdige Person die Gesellschaft verläst, darauf that ich einige nähere Fragen nach Chlotisden und dem jungen Raben, um zu erfahren ob er vielleicht mit unserm Axel von Raben verwandt sei. Dies sieß sich jedoch

nicht ausmitteln, denn er hieße zwar auch Arel, sei auch von Rügen, aber dort gabe es unzählige Raben und eben so unzählige Arels, theils verwandt, theils nicht verwandt.

Die Nachfrage nach Naben und Chlotilden verantagte meinen dicken Freund zu allerlei Anspielungen und unzarten Spägen, worüber die kleine Wirthist starkes Misvergnigen verrieth. Durch diese Wendung der Geschichte, bemerkte sie, bekäme es sast den Anschein, als habe sie die Liebesgeschichte des Prosessor Arummstengel in vöser Absicht gegen Chlotilden veranlaßt, was doch keineswegs der Fall sei. Was aber Chlotilden selbst betresse, so wise Riemand besser, als ihr Mann, sie zu vertheidigen, wenn er nur wollte, aber heute habe er geschssend, wenn er nur wollte, aber heute habe er geschssend, des Vanceung, daß Verdacht und unbestimmte Wissenschaft in der Regel viel schlimmer seien, als das wirkliche Sachverhältnis.

Ja, das ift bier gewiß ganz besonders der Fall, sagte sie leihaft, und so bose ich auch anfange war, so babe ich ihr doch vollkommen wieder verziehen und zwar zumit auf Zureden meines Mannes, der in seinem Leben Niemand eifriger vertheidigt hat als Chlotilden. Ich ihntte alle Ursache zur Eifersucht und wäre auch wirklich eifersüchtig geworden, hätte er mir nicht zu gleicher Zeit die lehhaftesten. Beweise seiner Liebe gegeben. Immer zwar ist. die Sache delicat; indessen als so genauen Freund meines Mannes glaube ich Sie ohne Besorgniß vollständig unterrichten zu dürfen, wiewohl

ich es bei meiner anfänglichen Aufmunterung und Anftiftung zu ben Liebesgeschichten teineswegs auf Diefes Geheimnif, sondern nur auf die Dauftellung bes Profeffore abgefehn hatte. Mein Mann ift aber an bem gangen Berrathe fould und folglich auch gang allein verantwortlich, dem Sie felbft wurden ficher flichts Unrechtes bermutbet baben.

Lieber Bruder, bemertte mein bider Rreund, nimim Dich in Acht vor ben Beibern, Du fiehft, auf welchen Grad von Ueberfichtigfeit das icone Geschlecht reconet, und mit welchen Ranten und Ruffen fie une ebr= liche Tolpel bei der Rafe herumführen.

Dagegen will ich nichts sagen, erwiderte fie, benn wer einen Soder hat, wird nicht barüber lachen.

Gi fieb bod! wie artig! aber wenn er nun einen bat und weiß es nicht, besonders einen borgernen an ber Stirn, wie unfer Freund Krummftengel?

Bas ich nicht weiß, bas macht mich nicht beiß.

Saubre Brundsäke und aar troftiiche Entdeckungen! -

Sei fill und artig, mein Lieber, und verbirb uns unfre Stimmung nicht, was Du leider jum Theil fcon gethan haft, denn Sie muffen nur miffen, lieber herr Dochr, daß der Ausdruck meines Mannes über die Borner bes Profesors gar nicht der richtige, wenigstens Teicht au misbeuten ift, wenn man nämlich baraus auf Chlotifdens Treulofigkeit in der Che schließen wollte, und außerdem ift es nicht zu vertheidigen, folde Berhaltniffe durch Scherz zu entstellen, besondere wenn die Beribnlichfeiten und die Beweggrunde noch nicht ehrlich aufgebeckt find.

Ich ergriff die Gelegenheit, ihm ebenfalls seine profane Aeußerung zu verweisen, er lächelte nachgiebig mit seinen fettverwachsnen Augen, und die kleine Wirthin fuhr mit siegreicher Befriedigung fort.

Es ist eine betrübende Ersahrung, wie die kalte Welt unfre schönsten Gefühle mit ihrer Eisfessel zu binden sucht und wie oft es ihr gelingt. Wenig Ehen schließt die Neigung, wenige Menschen kennen die Liebe, und wenn Taufende davon reden, hat sie kaum einer ersahren, ja selbst viele Dichter sind wie die Schauspieset, jemehr sie die Liebe im Munde führen, desto weniger glauben sie selbst daran, ja, daß ich es nur sage, selbst Göthe kommt, mir verdächtig vor, und was gar den Beweis des guten Prasessors anbetrifft, so ist er wenigstens sehr einsettig, denn wenn er auch die Liebe seiner Fraw wirklich ersahren hat, so ist es doch nur allzudeutsich, die. Liebe seiner Braut vermuthete er nur und dazu ans solchen Gründen, die jedem andern ganz gewisf grade das Gegentheil bewiesen haben würden.

Shedilde war von Jugend auf meine Freundin. Sie ist gut und gefüßlvoll, aber, wie Sie auch wohl schon aus der Erzählung des Prosessors bemerkt haben werden, zum Spöttefn, Scherzen und zu allerhand Muthwillen war sie als Mädchen mit unüberwindlicher Neigung aufgelegt, und dieses Schalkhafte oder Muthwillige, oder wie Sie es nun nennen wollen, ging so sehr in ihre Jüge über, daß man ihr ganzes Wesen sogleich erräth, wenn man nur dieses Gemälde ansieht, welches Arel von Raben sehr geschickt ausgeführt und mir auf

vieles Bitten und als er felbft es nicht behalten tonnte geschentt hat.

Ichotilde mit ihrer Sichhörncheumiene stand hinter einem ehrsamen Manne, hob ihm leise den Jopf auf und nickte unter demselben weg einem hübschen jungen Manne unbeschreiblich freundlich zu, welcher ihr einen Ang hinüberwarf und ohne Zweisel der Maler selbst mar. Der Mann mit dem Jopf sah sich halb um und man konnte sich ber Furcht nicht erwehren: "Er wird es merken!" Ich beklage den Leser, dem ich dieses Bild nicht zeigen kann

Das liebe Rind, fuhr meine freundliche Wirthin fort, bat mir unfäglich oft die luftigften Angenbitte beteitet, aber auch eben fo baufig taufend Berlegenheiten, ja es ereignete fich fogar einmal, daß fie ibreft eignen Geliebten in Lebensgefahr brachte, als ein junger Offigier durch ihre Medetei fich verlegt fühlte und Apel fie in Schutz nahm. Dieser junge Rrieger hatte ihren Spott um fo weniger verdient, als er fich nicht nur gegen alle Damen und gang bosonders gegen fie febr gufmertfam bewies, fondern fogar aus Liebe zu einer fconen Frau Leben und Gesundheit gewagt batte, denn er war mit großer Gefahr bei Nacht zu ihr getommen, aber unvermuthet jum eiligen Rudzug veranlaft, burch eine gefühllose Mannerhand auf der Flucht ergriffen, als er fich eben durche Fenfter gurudgiehn wollte und mit folder Gewalt von der Leiter gefturgt, daß er den linten Urm gebrochen und feitbem nicht wieder gur Biegfamteit

gebracht. Dieser galante Mann legte sich einmal in einer Gesellschaft aus dem Fenster, um nach einem vorsährenden Wagen voll Damen zu sehn. Shlotiste war mit darin, Arel stand schon vor der Thur, der Lieutenant eilte hinaus: Mein Fräulein, rief er, sich vordrängend, ersauben Sie meinen Beistand, wenn auch aus keinem andern Grunde, so doch wegen meines Eisers, der Ihnen nicht entgangen sein wird, denn ich wäre sast darüber aus dem Fenster gestürzt.

Freilich, fagte. fie, indem fie auf die oberfte Aliesenftute trat, aber mit der bofen Seite vorans, beren Beiftand mir jedoch genugt, und damit trat fie auf feine linte-Seite binuber, nahm ibn bei dem unbiegsamen Arm, der wie ein Bratipieg hervorragte, und Arel beim rechten. Die gange Gefellicaft lachte, ber Bieutenant gerieth aufer fich und war im Begriff, alle Regeln ber Artigleit mit Fugen ju treten, Arel aber fprang schnell abifchen ihn und feine Beliebte, ergriff ben fleifen Urm und schleuberte ben ungludlichen Lieutenant wie einen losen Begweiser einige Mal um seinen eignen Mittel= punet berum. Ginige lachten, Die meiften erichraten; Chlotilde felbst wurde blag wie Rreide, erariff ihren Geliebten beim Urm und fuchte ibn gurudaugiehn, freilich das Allergefahrlichfte, was fie thun tonnte, benn badurch batte ber Lieutenant Raum gewonnen, feinen Degen ju gebrauchen, und er machte allerdings ben Bersuch. Allein Arel von Raben, ein rascher zorniger junger Menfc, rif fich los, ergriff ben Lieutenant mitten um ben Leib; trug ibn an die ichroffe. Seite ber

Aliesen und ließ ibn mit den weißseidenen Strumpfen in die Goffe fallen, die unter die Stufen durchlief. Mun erft flieg die Buth des Rriegers auf's Meugerfte, aber auch unfer Arel hatte noch feineswegs fein Muthden getiblt, ober mochte er nur auf die Bertheidigung benten? Genug er rif einem andern Offizier, welcher fein febr genauer Freund war und zufällig neben ibm stand, mit Bligesschnelligkeit den Degen von der Seite und sprang auf die Straffe, woselbst der Lieutenant mit balbaeschwärzten Ruffen schon angelangt war. Die Dabchen freischten, bie Manner fturzten die Stufen binunter und schrieen balt! balt! aber das Gefecht batte fic schon entsponnen und die Degen klangen an einander. Bum Glück waren beide Kampfer nicht auf den Stich geubt, sondern schlugen mit ihren, wie mein Mann fagt, im Grunde jum Sieb unpaffenben Baffen beftig. auf einander los. Dennoch ging der Streit nicht ohne Blut vorüber. Buerft fvaltete ein langer Sieb die gange bodrothe Bange des tapfern Arel und erbitterte ihn nur noch mehr, beftig brang er ein, der Lieutenant verthei= bigte fich, aber vergebens, benn ein ungludlicher Dieb trennte ihm den Daumen von den Fingern und Baffe fiel klirrend aufs Pflafter und rollte in die Goffe. Dies Alles ging viel schneller vor fic, als ich es bier erzählen konnte. Denn nun erst waren die Manner beran und fielen dem Sieger in den Arm, der aber auch ohnehin seinem Born genug gethan zu haben und ben Sieg nicht weiter verfolgen zu wollen ichien.

Bertragt euch, vertragt euch, rief ber Lieutenant,

dessen Degen Arel geführt hatte, ihr habt euch brav geschlagen, auf Ehre das habt ihr, und die Sache muß teine weiteren Folgen haben. Ihr habt Satisfaction, Ramerad, was wollt Ihr mehr?

Ich werde doch meinen Abschied nehmen muffen, brummte der Lieutenant.

Nein wahrhaftig, das follt' Ihr nicht, dafür lagt mich forgen, ich bin dabei gewesen, ich tann Guch alles bezeugen, Ihr habt Guch wie ein braver Offizier benommen, das ist meine Meinung, was sagen Sie meine herren?

Als alle einstimmig sein Zeugniß unterstützten, wurde der unglückliche Kämpfer heiter, wie der Frühling, streckte seine blutige mit dem Taschentuch verbundene Hand aus und reichte sie Areln hin, der ebenfalls seine klassende Wunde mit dem Taschentuch zuhielt, jedoch völlig begütigt, wie es schien, die mit der steisen Linken dargebotene Rechte des Lieutenants annahm und dann, so gut es unter diesen Umständen gehn wollte, Arm in Arm mit ihm zu einem Chirurgen in der Nachbarschaft zog.

Sie können sich denken, daß den ganzen Abend nur von diesem Strauß gesprochen wurde, und Chlotilde alle Munterkeit versoren zu haben schien, so daß unser Trost wenig anschlug, besonders als einige ältere Männer äußerten, das Duell könne unmöglich ungestraft hingehn; aber kaum waren diese Besorgnisse durch die Begnadigung der beiden Kämpfer gehoben, als Chlotisde ihr voriges Besen ganz wieder annahm, wie sie auch aus

den Zeichen ihrer Liebe zu dem Professor, die er uns selbst aus einer späteren Zeit mitgetheilt hat, abnehmen können. Freisich konnte sie bei dem Zweikampf die Erbitterung und den blütigen Ansgang desselben größtentheils mit Recht auf die Rechnung der beiden eifersüchtigen Liebhaber segen, allein es ist doch leicht einzusehn, daß nur dieser erbitterte Zwist es war, der sie schüßte, und in ihrer Unvorsichtigkeit lag es gewiß nicht, wenn der Zorn des Lieutenants ihr sogar einen Ruhm zuwandte, welcher unstreitig der höchste für ein junges Mädchen ist.

-Dag wir uns um euretwillen die Salfe brichen, nicht mahr? fragte mein dider Freund.

Se wenigstens barauf antommen lagt, erwiederte fie.

#### 10. Axel und der Professor.

Meine Ruh' ift hin, Mein Berg ift schwer.

Shlotilde fand ihren Arel nur noch schöner, als er mit der geheilten Narbe zu ihr tam, welche lange Zeit eine blante Furche durch die dunkelrothe Wange des Jünglings zog (er ist es, und hatt' ich ihn auch nicht auf dem Bilde erkannt, diese Narbe hebt jeden Zweifel, sagte ich zu mir selbsi), dann zwar etwas mehr verwuchs, suhr sie fort, aber nicht wieder verschwand. Sie war auch kest entschlossen, nur ihm zu gehören, aber dazu hatte leider dieser Vorfall nicht zum Besten

mitgewirft. Denn er war Candidat der Theologie und man fließ fich bei jeder Bewerdung um ein Umt an Diefes unerhörte öffentliche Duell und feinen fatalen Beugen davon im Gesicht. Der Superintendent erklärte ibm aradezu "er muffe auf einen andern Nabrungszweig benten, besonders da er auch anderweitig noch als ein wilder Buriche befannt fei, und teineswegs die stillen Sitten und die Ehrbarteit befäße, die einem Beiftlichen geziernte." Ein bobe Verson war freilich anderer Deinung, befonders da fie manche barmlofe, ja fogar einige etwas boshafte Streiche, die Arel dieser und jener tomifchen Perfon fpielte, ergögten; allein auch fie tonnte nicht wohl gegen ben Strom schwimmen, besonders in einer so belicaten Angelegenheit, wie die Religion ift, und fo blieb es bei bem auten Billen. Es wurde fic indeffen doch alles noch gefügt und geschickt baben, wenn nicht eine aans neue Beschwerde von viel ernsterer Art gegen ben grmen jungen Mann erhoben worden mare, nämlich feine Universitätsverbindungen, die ja in neuerer Beit zu allen Aemtern ganglich unfähig zu machen pflegen. Er wurde baufig gerichtlich belangt und es war die allgemeine Meinung, daß er nunmehr dem verlornen Sobn so abnlich fabe, wie ein Ei dem andern. beffen verlor er felbft ben Muth nicht und feine Liebe eben so wenig, ja dieselbe wurde sogar nur immer heftiger, je mehr hindernisse sich ihr in den Weg stellten. So ftanden bie Sachen als der Professor mit seiner Liebe noch bazu tam; aber Arel' verachtete und Chlotilde verlachte ihn. Da entstand auch das Bild, und Sie

werden die Büge des Professors in dem Zopfmanne nicht verkennen, obgleich er eine audere völlig spiesburgerliche Tracht hat.

Das unerklärliche balbe Sahr feiner Werbung dachte Chlotilde so wenig an ibn, dag sie ibm nicht einmal antwortete; Arel aber hatte bes Profesfore Brief an fich genommen, wollte Kupferstiche bazu besorgen und ibn bann ins Qublicum bringen, ein Plan, den Riemand anders verbindert bat, als ich. Aber in dieser Reit erreichte auch die Bertraulichkeit der beiden Liebenden ihren bochften Grad. Ich bemerkte es mit Beforgniff, und als ich vollends Chlotifbens Munterfeit in einen unverkennbaren Anflug von Schwermuth, Arels Muthwillen aber mehr zur Bitterfeit werden fab, glaubte ich nicht langer zogern ju durfen, fie beide auf die Befabren ihrer Lage aufmertsam zu machen. Es war zu Gines Abends sturzte Arel gang verftort berein und warf sich mit taum verhaltenen Thranen gu mir aufs Sopha indem er ausrief: "Es ist alles aus, ich muß noch diese Nacht entffiehn!"

Entfliehn? rief ich aus, und mas foll aus Chlotilden werden?

Meine Berhaftung ift schon angeordnet; ohne Kopf tann ich sie doch nicht beirathen, auch ist bas gar nicht mehr nöthig, sie ist -

Beiter konnte er nicht reben, er brudte beibe Sande auf seine Augen. Ich errieth seine ungluckselige Meinung und erschrat so beftig vor ben Bilbern ber Butunft, bie meine Seele bedrangten, daß ich ebenfalls geraume Beit tein Wort hervorbringen tonnte. Endlich versuchte ich ihn zu troften; aber er winkte mir mit der Hand, ich möchte schweigen, verharete noch einige Augenblicke in seiner Stellung, stand dann schnell auf und sagte mit vieler Anstrengung doch fest: "Gruße sie, wir sehn uns nicht wieder!"

Mit diesen Worten eilte er hinaus, und ift nicht wiedergekehrt. Gerüchte haben uns unterrichtet, daß er vor einigen Jahren unter Bolivars Fahnen in Gudamerika focht.

(Sudamerita? follte er es doch nicht fein? fragte ich mich.)

Sie können Sich benken, welchen Eindruck die Rachricht auf Chlotilden machte, er ift unbeschreiblich: unaufhörlich rief sie seinen. Namen und setzte jedesmal hinzu: "wie kannst Du mich jest verlagen!"

Sie entdeckte mir Alles was ich schon wußte und bat, ich möchte ihr rathen und helfen, damit fie nicht verzweifelte.

Ich wußte tein Mittel und hatt' ich auch eins gewußt, wie konnte ich es unter biesen Umständen, ja wie
konnt' ich es überhaupt nennen? Aber so scharf ich sie
auch zu Hause getadelt und so gute Strafreden ich mir
auch unterwegs ausgedacht hatte, bei diesem Auftritt
konnte ich mich nicht halten; laut mit ihr zu weinen.
Unterdessen kam mein Mann dazu, der damals noch
mein Liebhaber und ebenfalls in unangenehmen Verwickelungen wegen früherer Verbindungen war. Als er den
Stand der Dinge ersuhr, gerieth er in den größten

Born gegen Arel: es sei unverantwortlich, daß ar stine Werhaltnisse, wenn sie von der Art gewesen, nicht bedacht und so seine Geliebte doppelt verrathen habe. Allein sie vertheidigte ihn heftig und erklärte, sie würde ihm treu bleiben, und er sie gewiß nicht ganz verlassen. Mein Mann zeigte, daß Arel unter diesen Umpanden auf teine Weise im Stande sei, ihren Hossungen irgend zu entsprechen, und nach einem so characterlosen Bersahren, welches er ihm nicht im entsernwisten zugetraut habe, auch wohl gar teine Versuche dazu machen dürste.

Diesen Ausspruch fand ich nun freilich bothst ungerecht und hart, denn ich tannte die Gutherzigkeit des unglücklichen jungen Maunes und hatte das aufrichtigste Mitleid mit ihm, welches durch die schonungslosen Ausdrücke meines Mannes nur noch verstärkt wurde; allein es war bei alledem nicht zu leugnen, daß von seiner Seite auf teine Hülfe gezählt werden konnte.

Auch tam sie in der That von einer ganz entgegengesetten. Natürlich mußte Arels Flucht bald allgemein bekannt werden und auch zu den Ohren des Professors und seiner Mutter dringen. Num legte er selbst zwar im geringsten kein Gewicht auf diese Sache, aber desto mehr seine Mutter. Sie setzte sich sogleich zu Wagen und warb aufs förmtichste dei Chlotildeus Aeltern um ihre Hand für ihren. Sohn, stellte vor, daß die Aussichten auf Arel von Naben doch jetzt ohne allen Zweisel ganz verschwunden wären, ihr Sohn aber gewiß eine sehr glückliche She verspräche. Die Aeltern saben die Gründe der braven Frau als unumstößlich

an, Shlatidens Judunft mußte gesichert werden, und es kam darauf an, sie zu einer verständigen Ansicht der Berhältnisse zu bringen, wie sie sagten. Dies war nunfreilich nicht möglich, allein als sie nach einigen Wochen mit den nachdräcklichsten Worstellungen und Bitten, so wie mit häustgen Verwünschungen gegen den tolltöpfigen Arel hervortraten, sah die arme Splatiste sich gar bald von allen Gegengründen in Stich gelassen, ja sie hatte sogar noch einen mächtigen Grund dafür, den sie aber freilich kaum zu denken, viel weniger zu sagen wagte; und so wurde sie, mehr weil sie keinen Wilken mehr hatte, als aus einem wirklichen Entschlusse, die Sattin des übergkütlichen Professors.

Allgemein versprach man sich von dieser Che nichts Gutes, denn wenn auch die Leute den geheimen Zusammenhang nicht wußten, so war es doch nicht schwer, sich einen solchen zu erdichten, und dar tadelte natürlich jeder auf seine Weise die Heivath und prophezeite daraus, wie die Käuse am Fenster eines Kranken, lauter Unglück.

Aber es kam ganz anders. Ihr gutes Naturell siegte über alle Schwierigkeiten, ihr Mann ist bei aller Bunderlichkeit wirklich höchst liebenswürdig und gut, und jemehr sie ein gewisses. Gefühl des Unrechts gegen ihn empsinden mochte, desto eifriger suchte sie seine Liebe zu erwiedern: Freilich hat sich ein eigener Schwermuthszug durch dieses liebliche Jugendbild gelegt, freilich muß es drückend sein, daß der Prosessor wegen

seiner wunderlichen Liebestheorie und seiner ganz eigenen Welt der Täuschung, die er allenthalben kunftlich hineinbaut, wohl nicht im Stande wäre über den geheimen Punct volle Offenheit zu ereragen; aber auch hierin muß die Zeit vieles thun und vielleicht ist es dieses Gefühl der Schuld, welches sie abhält, ihr geistiges Uebergewicht in ihrem Verhältnisse geltend zu machen, und zu immer größerer Zärtlichkeit anusgt. Ihre The wurde gesegnet und es ist keine glücklichere im ganzen Lande.

So ist die Geschichte unswer dei Freunde, vielleicht nicht so, wie sie irgend ein murrischer Moralist, wenn er's in seiner Hand gehabt, hätte geschehn lassen, aber ich habe es immer gesagt und sage es nochmals, Arel ist tein Bösewicht. Seine Briefe kann man nicht ohne Thränen lesen und wenn er nichts thun konnte, um sein Unrecht wieder gut zu machen, so war das nur sein boses Berhängnis. Ich gebe immer Chlotisten die meiste Schuld. Hätte sie ihn so gut gewöhnt, wie ich meinen Mann, so ware kein Unglück entstanden,

Mein dider Freund ließ diese Moral nicht unangefochten, sondern erwiderte: wärst Du Arels Braut gewesen, so wäre Dirs grade so ergangen wie Chlotisten, der einzige Unterschied zwischen Such beiden ist der, daß die eine an einen verständigen, die andre an einen unverständigen Liebhaber gerathen ist.

Belche Liebe die beste mare, Deine ober seine, und wer von den beiden Liebenden die meiste Schuld hat

darüber haben wir uns schon so oft gestritten, sagte die kleine Birthin, daß ich jedes Wort auswendig weiß, welches mein lieber Mann noch sagen würde, wenn ich auf meinem Kopf bestünde. Sie, Herr Doctor, sehn aber ohne Zweisel sowohl aus unserem Streite, als auch aus der ganzen Geschichte selbst die Bestätigung Ihrer obigen Behauptung, der Verdacht sei meistens viel schlimmer, als die Sache selbst. Denn so, wie ich es erzählt habe, ist Alles gekommen.

Ihre Erzählung settenich in die böchste Berwunderung, meine liebenswürdige Wirthin, und ich muß
Ihnen das aufrichtige Seständniß ablegen, sie scheint
mir in manchen Puncten so wunderbar und unwahrscheinlich, daß man jeden Dichter tadeln würde, der sie
zu ersinden gewagt hätte; aber Ihnen kann Niemand,
der Ihnen zuhört, den vollkommeusten Glauben versagen, und wenn es auch bei Ihrer Erzählung zweiselhaft
scheinen könnte, ob die Liebe auf Erden Macht genug
habe gegen die Sewalt der Aeußerlichkeiten, so haben
Sie doch ohne Zweisel gezeigt, daß sie wenigstens ritterlich kämpft und sterbend wie die Bienen ihren Stachel
in den Herzen derer läßt, die sie roh verlegen. Was
ich aber beklagen muß, das sind die unschuldigen Opfer
dieses Kampses.

Aber wird hier nun ein Doppelganger jenes früheren Arels von Raben oder ein noch unenthulltes Geheimniß in den Umftinden anzunehmen sein? Und wenn ce derselbe ift, der diese Thaten gethan und mir meine eben erworbene Freundin entriffen; wird nicht leicht das nasche Bertoaun, welches er gefunden, gefährlich für ihre Ruhe werden? Das ging mir durch den Kopf.

### 11. Unfer Freund.

Er schreitet über'n Lebensdunft erhöht und gruft bie ob Belt mit feinen Bliden, Die Nebelschicht, die von bem Leben fteht, Bereitet ihm ein geiftiges Entguden.

Wenn man bedenkt, zu welchem Zwed der Borschlag, jeder folle seine Liebesgeschichte erzählen, gethan war, so leuchtet ein, daß nun alle Aufgaben vollkommen gelbs't waren. Allein das Spiel der Ereignisse ist wunderbar, und oft bleibt selbst unser Scherz nicht ohne die allerunerwartetsten Folgen. Die Anwendung wird der verschlagene Leser vielleicht schon bei dem nächsten Sate zu machen im Stande sein.

Denn kaum hatte ich meine Nachrede zu Ende gebracht, und die Gesellschaft in dasjenige ernsthafte Nachbenken gewiegt, welches dem bewusten Menschen unter allen übrigen unbewusten Geschöpfen dieser Erde so mohl anstehet, als plöglich jemand hastig die Areppe herauf kam, sich kaum die Zeit zum Unklupsen nahm und — der Prosessor — dem er war est — voller. Freude ins Zimmer schrift;

Meine Freunde, hub er an, als wir ihn kaum bewillkommnet hatten, soll ich es ein Glück nennen oder ein Unglück? ich weiß es nicht. Durch die irrige Annahme meiner Reisegefährten, ich sei zu Fuß vorausgesgengen, sehe ich mich zurückgelassen und genöthigt, Sie, meine werthe Frau Hofväthin, um freundliche Herberge du bitten, wobei ich die Freude zu haben hosse, daß unsere abgebrochene Unterhaltung wieder ausgenommen und meine geneckte Erwartung dennoch befriedigt, die Anlage eines zweiten Liedesgastmals aber verwirklicht werde.

Die Wirthin hatte nichts dagegen unter der Bebingung, daß wir vorber auf ibre Speisen und Betrante die erforderliche bofliche Rudficht nabmen. Dies aefcab, und wenn ich nun den alten Reisebeschreiber Domer auch in der Genauigfeit über das Effen und Trinten meiner Selden nachabmen wollte, wie ich es in Rudfict ibrer wunderbaren Kabrten zu thun beabsichtige, fo wurde ich bier Belegenheit zu einer unvergleichlichen Mablgeit baben. Donn ich felbft als ein Mordlander tann ansebnliche Vortionen genießen und getraue mich. wohl, so einen Sauruden, wie Odusseus pflegte, angugreifen, der Hofrath hatte von jeber gewußt, daß Gfsen und Trinten Beib und Geele zusammenhalt, ja sie fogar in gewiffen Fällen fo innig verbindet, daß die Seele gang leiblich gefinnt wird, der Professor af mit antifem und die Bofratbin mit modernem Anftande, und so tonnte es nicht feblen, daß ein anschauliches Bemalde dieser taselnden Gesellschaft höchst interessante Seiten darbote. Allein noch viel wichtigere Dinge sind hier anzumerken, und ich will mich durch nichts hindern lassen, es mit frischem Eindruck und der Gunst des Augenblicks zu thun. Nämlich sobald wir die gröbsten Hindernisse, die jedem Tischgespräch entgegenstehen, überwunden, schritt der Prosesson zur Darlegung seiner wohlgegründeten Ansprücke auf unsere Liebesgeschichten und zwar, wie sich leicht erachten läßt zuvörderst auf die meinige: und ich muß gestehn, daß die platonische Erinnerung, auch meines Herzens seierlicher Zug, und seine liebevolle Berztiefung in das göttliche Phänomen der Liebe meine Zueneigung zu dieser edlen Seele in Steisseinen nicht wenig erhöhte. Ich sah ihm verliebt in die Augen und begann:

#### 12. Ift fie's?

Aus blauen Bolken mit Thurm und Thor Taucht oft übers Meer eine Stadt hervor, Man glaubt sie leibhaftig vor Augen zu feben, Drauf schwankt sie und muß mit dem Dunst zergeben.

Sie setzen mich sehr in Verlegenheit, mein herr Professor und theurer platonischer Freund, denn ich gehöre zu
dersungludlichen Rlasse von Menschen, die ihr armes herz
mit aller Muhe nicht unterzubringen wissen. Manchmal
bin ich nahe daran gewesen, aber-immer, menn ich auf

dem bochften Puntte der Hoffnung war, rif ein gefühllofer Strudel die Liebe vorüber. —

Meergeschentte, suge Rose, "Emma! wärest du mein Traum?" rief eine Stimme in meinem Herzen, aber ich preßte die Lippen zusammen, damit sie mich nicht verriethen, und versor mich schweigend in die frischen schwerzlich sugen Erinnerungen, ohne daran zu denten, daß ich das Wort hatte.

Die Sache ift febr emsthaft, flusterte die Hofrathin, und ich zweiste, ob wir sie erfahren, benn er besinnt sich gar zu lange.

Ich hörte diese Worte, nahm mich also schnell zusammen und suhr fort: Und so bin ich leider nicht in
dem Fall, meine Liebesgeschichte vortragen zu können.
Ich fordre daher meinen Nachbar auf, der offenbar und
geständigermaßen glücklicher daran ist, die seinige zu erzählen.

Dieser nahm das Wort und sagte: Wie es mit mir sieht, das wist ihr alle, dir hab' ich meine Liebschaft geschrieben, meine Frau bildet sich ein, sie erlebt zu haben, und der Prosessor weiß alles von seiner Frau gewiß besser als ich selbst, besonders da die Geschichte so lange her ist, daß ich sie bereits wieder vergessen habe. Indessen da ihr einmal auf solche Possen versessen seine seid, und noch zu denjenigen Leuten gehört, die im Punkt der Liebe gläubig sind, ja da unser Freund, der Doctor, böchstwahrscheinlich nicht nur eine Liebesgeschichte

erlebt hat, sondern sogar in diesem Augenblick noch damit schwanger geht (hier wurden mir beide Backen brennend beiß); so nehme ich Gelegenheit euch eine zu erzählen, die wegen ihres wunderlichen Ausgangs schwerlich ihres Gleichen hat.

#### V.

# Die Geliebte.

• • -• .

## 1. Der Doctor Jonathan in Fürstenberg.

Leicht schafernbe Bellen barüber gebn, Doch feb' ich es brobenb im Grunde ftehn.

Also die Geschichte des Doctor Jonathan, sagte der Hofrath.

D weh! die alte Geschichte, seufzte die Birthin.

Alte Geschichten find wie alter Bein, ber in guten Befagen immer beffer wird; und diefe wird fich halten, fo lang' ein Fürstenberg auf ber Belt ift. Fürftenberg, eben fo berühmt wegen seiner hubschen Madchen, als wegen seines ausgebreiteten Butterhandels, liegt auf der Berliner Strafe zwei Meilen von bier. Mein Freund, der Professor \*.... in Jena, welcher die italienischen Madchen, ja fogar die antiten gefehn und tennen gelernt, erinnert fich gleichwohl immer noch mit Bergnugen an den Rachmittag, wo eine bobe Person alle diese schönen weder übermäßig boben, noch allguniedrigen Gestalten ju einem Restauge versammelte. Denn, wie die feligen Götter bei Homer eingebn zu bem Saale Kronions, fo feien alle diese Madden findisch selig in ihrem Dut und er in ihrer Begenwart jum Schloghof hineingezogen. Mein Freund, der Jenenser Professor, mußte die Beschichte von dem Doctor noch nicht, als ich fie ibm aber später bier in Strelig ergablte, rief er haftig aus:

Sa, die bab' ich gefehn! alle beide muß ich gefehn Als der festliche Bug paarweise und die gange mit einem ungeheuren Blumenkrang binunter folangenartig umwunden, übrigens völlig in Beif, felten von Rofen und rothem Bandwert unterbrochen berankam, ward mein erster Blid auf die berrliche grune. mäßig bunte Bellenlinie bes Rranges gerichtet, wie fie über viele icongewolbte weiße Bufen und Macten fic binschlängelte und über manchem jugendmuthigen Bergen üppig gehoben, binwegwogte, bann fielen mir die folanten Bekalten und die fnabben ungefolten Gurtel der lieblichen Fürstenbergerinnen in die Augen und, neidisch . auf die dummen Blumen, schmälte ich einen Augenblid mit bem Schickfal, fafte mich jedoch bald wieder in meine lanagewohnte Refignation und flieg weiter an den Wellenlinien ber Blumen, wie ein Matrofe an ber Strickleiter, empor ju ben Rofen der Bangen unter benen die weißen Rebawillinge bes Soben Liedes feierlich bewegt und unrubig weideten. Diese Rofen dufteten Jugend und Freude und teiner der fiebenswürdigen Rrangiragerinnen fehlten fie, nur die erfte und fonft fconfte von Mugenlicht, Geftalt und garter Farbung mit duntlem Sgar und weißen Rofen darin trug auch der Mangen weille Rofen, die taum noch leife an das Morgenroth erinnerten, das bier dem Mittagsblick der Liebe gewichen ju fein fcbien. Diefe, verficherte mir ber italijd begeifterte Professor, hatt' ich um die schönen Trummer ihres vultanischen Bergens bitten mögen, so gang ichien fie nur wie gur Liebe gemacht und Ronigin unter ihres

Gleichen, aber meine Feigheit gegen die Beiber und mein Jucognito in Fürstenberg ließen mich weber gu einem genialen Anlauf, noch au ehrbaren Maberungen tommen. Armer Junge! fagte ich ju mir felbst, du bift jum Sagestolz geboren! und reifte mit dem Bilbe im Bergen wie ein gebetter Stier in gang Pommern und Medlenburg umber. Freund, batte iche da nicht gleich fühlen muffen, daß fie, die Funtensprüherin, die fcblante, die edle Gestalt, die vorderste in der Reibe, die finnige, blaudugige Jungfrau, daß fie die helbin irgend eines gedruckten oder ungedruckten vielleicht noch laufenden Romans, daß fie in irgend einem Bergen die Ronigin und von Regierungsforgen befummert fei. Die ift es. ich wette, sie ift es, rief er aus. Und nun ben Doctor, ihren Liebhaber, auch ben muß ich tennen, fuhr er fort. So fab er aus: Auf bem hintergrunde bes braunen Loctenbaars, welches wie ein ungeschornes Bubelobr binter bem blaffen Gefichte bing, war eine leife Sabichtsnafe mit ftartem Braunenftrich gezeichnet, von ichwarmerifchen blauen Augen umftellt, von fauft bintergeneigter Stirn überbaut und von langlichten taum gebobenen Wangen und Rinn unterstützt. Sier ift er, rief er zeichnend aus, tein Griechengesicht freifich, aber grade gang und völlig das unendlich erweiterte romantische Bemuth, welches bas himmelreich auf Erden, mit jedem tiefschwärmerischen Blide von neuem verfündigt. Beichnung war richtig, und ich muß gestebn, fagte ber hofrath, fie lieft mich mehr febn, als ich je an dem verdrebten Doctor geabndet. Aufrichtig gestanden, ich

begriff es nicht, was der archäologische Phantast wollte, aber wie gesagt, ich sah es leibhaftig in seiner Zeichnung vor mir, und mußte nun wohl glauben, da ich sah; ihr aber, lieben Freunde, könnt es umgekehrt machen und selig werden.

Dieser Doctor nun und diese seine Minna sind wirklich die Personen meiner Geschichte und zwar bewies mir mein Freund, der Professor, noch unwidersprechlicher, daß es auch der richtige Doctor sei, denn sagte er, Folgendes hab' ich mit meinen eignen Augen gesehen.

Wor dem Schloß ist ein freier Platz, und in der Mitte sah man eine runde grüne Rasenerhöhung, gestaltet unzefähr wie der grüne Sitzungstisch unsers academischen Senates. Auf diesen Platz tam die hohe weibliche Person dem Festzuge husdreichst entgegen. Das Gesolge blied vor dem Rasen stehn, sie selbst trat mit einigen entschlossenen Schritten vis in die Mitte, und dort begegnete ihr, wie auf Berabredung die seierliche Ansührerin mit ihrem tranzumslochtenen Zuge. Ich hatte ganz in der Nähe der Hauptpersonen einen vortrefslichen Platz bei diesem Schauspiel, und war fast eben so gespannt auf seinen weiteren Berlauf, als mein Nachbar, der Doctor, denn der war es. Die Entwickelung —

Mun darauf bin ich in der That neugierig, fiel die Hofrathin ein, denn es scheint mir eine ganz andere Geschichte zu werden, als Du uns versprochen, wenigstens fängst Du sie abentheuerlich genug von hinten an.

Rind, unterbrich uns nicht, und fei unbeforgt, meine Beschichte wird, wenn nicht in ber richtigen, nur um fo

mehr in einer geiftreichen Folge nach der neuften. Mode fich entfalten. Alfo die Entwickelung des festlichen Schauspiels, fagte mein Freund, war diese: mit unnach. abmlicher Geschicklichteit begannen bie iconen Fürftenbergerinnen ju einer ploglich einfallenden Mufit einen Zanz, der sie mit ihrem großen Kranze zuerst lang aufrollte und dann um die Königin des Tages herumringelte. In schnellem Bechsel bildete so die Dame mit dem betrangenden Chor eine bochft malerische Gruppe. fowieg die Mufit einen Augenblick. Wir Buschauer, ich und der Doctor bor allen, waren in der bochften Befriedigung, aber jugleich in der gespannteften Aufmertsamteit. Darauf begann die Mufit von neuem und fiel mit fanften Zönen in die Melodie des preufischen Boltsliedes vom alten Rriegsmantel. Die Schonen batten die Absicht, einen neuen Tert, den ein beimathlicher Barde gur Feier des Tages gedichtet, vorzutragen, fie buben auch an, aber wie auf ein gegebenes Beichen intonirte die gange Bevölkerung von Fürstenberg und es half tein Bischen und Binten ber Gingeweihten: von Anfang bis zu Ende mufte das allbeliebte Lied nach dem richtigen alten Tert abgesungen werden. Endlich gab ber Chor ber Damen fic gefangen in die Rothwendigkeit, machte gute Miene jum bofen Spiel und begnugte fich damit, wenigstens in der nächsten Rabe der boben Person den neuen au der Feier paffenden Tert zu fingen, um fie ehrerbietig und funftmäßig ju verherrlichen, mabrend die Menge jubelnd und rob den alten Mantel pries und befang oder vielmehr bebrullte, ohne ein Arg baraus zu haben, wie

unschicklich in diesem Augenblick der Patriotismus fic außere.

Mach beendigtem Befange tnieete die Bugführerin nieber und überreichte einen goldenen Becher jum Beident und aum Andenten an die Stadt, und nochmals, als batte das Schickfal fich wider die Feier verschworen, nahm die Begebenheit eine gang fremdartige Bendung. Mein Nachbar, der Doctor, welcher unverwandten Blides fortwährend die schöne Bugführerin im Auge gehabt batte, mußte wohl in einem gang eignen magnetischen Rapport mit ibr fteben. Denn fo wie fie bintniete, um den Beder ju überreichen, that er ein Gleiches und fo wie fie ihre Rede begann, fing auch er an zu reben, zuerft leifer, bann immer lauter, und aulest rief er mit großer Beftigfeit aus. "D Minna, Minna-, wie elend machft Du mich und Dich! War' ich boch Du'und warft Du ich! Ha! mir wird so schwach und weh!" und damit fant er auf den Rafen bin.

Leichenblag stand das arme Mäden, die bei dem Namenstuf erschrocken aufgefahren war, eine Weile da, dann sah ich sie merklich schwanken, man kam ihr zu Hülfe, und während man sie langsam hinwegführte, eilte alles, Fürstin, Mädchen und Männer theilnehmend oder neugierig zu dem daliegenden Doctor. Wir hoben ihn auf und der Festzug endete damit, daß die größere Zahl des Volkes uns, die wir den Doctor trugen, die kleinere der Fürstin folgte und sie zum Schlosse zurückgeleitete.

### 2. Alefthetisches.

hört nur die Frauen, sie wiffen's nicht, Und boch gelingt ihnen manches Gebicht, Bozu die Poeten ben Reim erfinden, Und's dann in ihr eigenes Sträuschen binden.

Nun wird es aber nachgrade Zeit, lieber Freund, bemerkte ich etwas ungeduldig, daß wir erfahren, wie der urme Doctor und die schwärmerische Zugführerin in dieses magnetische Verhältniß und namentlich der Doctor zu dieser traurigen Zerrüttung gekommen, denn so muß man seinen Zustand doch wohl nennen?

Hom, das ist die Frage. Indessen sage ich Dir meinen besten Dant, verehrter Freund, für Deine gründliche Bermahnung; dacht' ichs doch gleich von Anfang, als ich den Tag hineinerzählte, wie ein Improvisator, daß irgend ein verständiges Haupt unter meinen Buhörern mir einen gesunden Plan vorzeichnen werde, den man aber bei der rechten Begeisterung, wie ihr gesehen habt, auch füglich entbehren kann.

Ja, ja, da magst Du Recht haben, sagte die Hofräthin. Es ist grade wie mit der Poesie; manchmal reimt sich alles von selbst, manchmal gar nichts; ich weiß bas von Weihnachten und von Geburtstagen her. Und davon kommts auch wohl, daß einem öfters im Traum die allerschönsten einfallen. Nicht wahr, Wilhelm, sagte sie zu ihm, Du besinnst Dich wohl noch auf das Gedicht, welches ich Dir einmal,

noch halb im Schlaf, vorfagte. Run hab' iche aber bergeffen.

Ei ja wohl besinne ich mich! "sie singt es so lieblich und singt es an mich!" — man hatt' es herausgeben sollen mit dieser Deiner Borrede, es ware wichtiger gewesen, als ganze Bibliotheten voll Aesthetit. Aber den poetischen Traum Deiner Großmutter, den weißt Du doch noch?

Fi doch! sagte sie, spotte noch gar! und über die alte Frau, es ist eine Sunde; aber wahr ist es, ihr Gelehrten mögt sagen was ihr wollt, sie hat auch im Traume gedichtet, ich war selbst dabei und mir ist immer noch, als hort ich die alte Frau beten, denn ein Gebet war es. Sehn Sie, Herr Doctor, dies kam so:

"Es war an einem naßkalten Novemberabend" und hatte grade stark geglatteist, als meine selige Großmutter trot ihres vorgerückten Alters heftiges Verlangen nach Rlößen mit Speck bekam. Rlöße waren leicht eingerührt und gekocht, aber leider fehlte es an allem Speck, die Magd sollte also welchen holen. Diese sonst willig und gut, stellte vor, sie wage es nicht bei diesem Glatteise den Berg hinunterzugehn, denn das vermögte kein Mensch ohne geschunden zu werden.

Jumal ein Mensch der keine Hosen truge, schob der Hofrath ein —

Die Großmutter bestand darauf, die Magd remonstricte; die Großmutter befahl, die Magd weigerte sich, und erklärte zulegt, teine Herrschaft hatte das Necht, um eines lumpigen Studchen Specks willen, haut und Gliedmaßen seines Gesindes in Gefahr zu bringen. Scheltend und höchlich verstimmt ging die Großmutter, weinend die Magd zu Bette, denn wir Kinder wußten weder zu rathen, noch zu helsen, weil wegen der glatt- überzogenen Straßen buchstäblich keine Seele vor die Thür konnte. Sobald ich indessen am andern Morgen auswachte und fand, daß die Witterung umgeschlagen und die Straßen wieder gangdar waren, nahm ich selbst einen Groschen in die Hand, that meine Schürze vor und besorgte den heißersehnten Speck. Raum war ich zurück und an den Nähtisch nicht weit von meiner Großmutter Alkosen gelangt, da hört' ich sie hinter den Borbängen folgendes Gedicht träumen:

Kindst bu Spect in beine Rlöße, D, so bent an Gottes Größe! Daß er bich so wohl bebacht Und bir Spect in' Klump gebracht.

Ich tann es beschwören, daß die alte Frau den Bers selbst gedichtet hat. Beim Erwachen wußte sie jedoch nichts mehr davon. Als sie darauf mit Thränen in den Augen meine Fürsorge gewahr wurde und belobigte, wiederholte ich ihr das Traum-Gebet; und wir fanden es alle so wunderbar und rührend, daß wir Mittags mit ordentlicher Andacht an die Klösse gingen.

So verhält es sich mit dem Dichten und mit der Begeisterung. Träumen ift dasselbe.

#### 2. Blom.

Gin alter Freund von eigner Art, Allein icon lange mit mir gepaart.

Der Sofrath fuhr fort:

Bas es immer mit bem Traume, ber Begeisterung und den Rlößen meiner Frau für eine Bewandtnig baben mag, ich tehre jest zu unserm Doctor nach Fürftenberg gurud. Die Sache ift alfo in der Rurge diese: Bie es mit dem Doctor und unserer armen feierlichen Minna eigentlich ftebt, bas werbet ihr gur geborigen Beit icon erfabren. Aus dem Bericht meines Freundes des Jenenser Professors habt ihr indessen bereits binlanglich abnehmen tonnen, daß eine schwarmerische, tiefareifende Liebe in diesem Berbaltniffe obwaltet. Doctor war unter seinen Genossen immer febr beliebt gewesen. Denn wenn er auch bem Mysticismus, wie er jest in mandem verdrebten und erbisten Bebirne fpudt, anbing, fo tonnte er bennoch feinen Freunden, die bei der gemeinen nüchternen Stimmung blieben, nicht gram werden, ja das veränderte feine alte Besinnung fo menig, daß er ihnen fogar, nach wie vor, wenn es darauf antam, bas größte Bertrauen ichentte.

Einer darunter, Namens Blom, ein vierschrötiger Advotat und rechter Lebemann, der siche nie zum Bewußtsein gebracht, ob er an Gott oder an den Teufel glaubte, dabei aber ein schöner und wie man zu fagen pflegt, gebildeter junger Mann war, wurde verhängniß-

voll für unfern Doctor. Blom batte durch fein anftelliges Befen von jeber großen Ginflug auf ibn geubt, und verlor diesen auch dann noch nicht, als ein reiferes Alter ibre verschiedenen Geiftesrichtungen immer weiter auseinanberrift. Führte die Medicin den atherischen Doctor Jonathan gu theosophischer Bertiefung in Matur und Beift, fo rig die juriftifche Praris den bausbadenen Blom immer mehr in die handgreifliche Birklichkeit, aus bem Geift in die Lebensweisheit hinein. Diese Stellung aur Bahrheit findet fich fonst häufig bei practischen Mergten und läuft bann aus in ben roben Gedanten, mit Glauberfalg fei die Liebe und mit Rothwein die Feigheit zu curiren, hier war ber Argt Ibealist und nur fein Gegensag, ber Advocat, batte aus seinem juriflischen Glement noch Mahrung gesogen für die überwiegend irdische Matur.

## 4. Myfif der Liebe.

Bu tief bem Beifen, ber Belt zu boch, Wer zeigt und verkunbigt fie endlich noch?

Nun war einmal ein Ball in ihrer Baterstadt. Blom tanzte wie ein Gott und hatte alle Mädchen am Schnürchen, der Doctor tanzte gar nicht und galt wenig bei den Schönen, aber er pflegte sich in langen Reden über die Religion des Tanzes, wie er es nannte, zu verbreiten. So auch diesen Abend. Denn was sei herz-

erhebender und erbaulicher, fragte er, als wenn ein Sott herniedersteige, eine unsichtbare Ordnung durch alle Musiter und Tänzer gösse, die Liebe, welche so selten sei, dieses Geheimnis der reinen Geister, in hundert Gestalten and Licht herausbilde, und die armen gottverlassenen Menschen durch solches Schauen zu reinigen und zu entzünden suche, zu weihen und zu vergöttlichen? Die Begeisterung ergriffe den ganzen Saal; und wer sie auch wachend und wirklich nie erführe, diese Gefühle der tiefsten Gottheit, die bewegende Liebe, hier dürse er sie wenigstens träumend vor Augen sehn.

Halt, Jonathan, siel ihm Blom in die Rede, wohin versteigst Du Dich wieder? Du philosophirst wie der Krebs im Theer, oder wie die Fliege in der Giersuppe, verstehft weder Touren noch Pas und willst vom Tanzen reden? Aber ich will Dirs erklären, gieb Achtung: Tanzen ist ein Springen nach dem Tact, das sich bei den Klügsten als eine Umarmungslust einschmeichelt, und ich bedaure nur, daß wir kein Kapitel von Mephistopheles, etwa bei Gelegenheit des Blocksbergballs, über die Materie haben, es wäre gewiß eben so berühmt geworden, wie das über die Medicin. Aber Du bist verdreht wie immer und ich seh Dich noch einmal im Marrenhause endigen.

Bie roh! und wie zuversichtlich in dieser Robbeit! Blom, Blom, Du weißt nicht, was Du redest und wie Deine eigne Natur, die Du selbst für Dein frivoles Eigenthum hältst, dennoch nichts anders ist, als die Offenbarung Gottes durch den Abfall von sich selbst.

Weil Gott sich in Deiner Erscheinung nicht genügen kann, so bist Du der Hunger nach Gott, gleich wie die Ironie als die unbefriedigte Wahrheit die stärkste Forderung der Begeisterung der eigentliche Hunger nach Gotterfüllung ist. So wenig kennst Du Dich selbst.

hor' auf! ich bitte Dich, bor' auf! Ein Dreipfennigelicht leuchtet weiter als Dein Kirchenlicht.

Rurz, sagte der Doctor, wir verstehen und nicht und sind unbegreislicher Weise doch immer noch Freunde, was halt uns nur zusammen? Ist es etwa gar unser Gegensatz, der uns zusammenbindet wie die Enden des Magnets?

Sie saßen allein und tranken eifrig fort, ter Wein wurde mächtig in beiden und trieb eines jeden Natur noch mehr heraus, während das Gespräch auf die Entwickelung ihrer Freundschaft kam, und nun von beiden Seiten recht warm wurde. Denn jeder wußte neben der störenden Dissonanz doch noch immer vieles anzuerkennen, was ihm der andere gewährte. Unser Berhältniß, fügte der Doctor mit bedeutungsvoller fast unheimslicher Miene hinzu, hat auch noch ein Gutes: Wirksnnen uns nicht in einander verlieren, nicht in einander übergebn.

Gin eigenthumliches Lob! das muß ich gestehn, welches uns wesentlich von Buttermilch und Wasser unterscheidet. Aber in allem Ernst, guter Doctor, jest schnappst Du über.

Lieber Freund, erwiederte jener fehr ernsthaft, Dumeinst mich zu verhöhnen, wenn Du das geiftige Berschweizen ohne Weiteres als körperliches nimmst, welches Du für absurd haltst, wenn die Körper nicht sichlig sind und dymisch agiren können. Das ist es aber eben, was ich Dir zu gestehn habe, man setzt in der Biebe, weil sie das innigste Berschmelzen auf der West ist, die ganze geistige und körperliche Unabhängigkeit aufs Spiel, ich fühle mich anderwärts wirklich in diesem Fall, und so bestand das Lod unseres Berhältnisses eben darin, das wir Freunde sind ohne die Gesahr siner Liebe.

Wenn in diesem Gewäsche Menschenverstand ift, so bin ich ein Buffel oder ein Truthahn oder sonft ein unvernünstiges Wieh, denn ich dente mir nichts dabei, gradezu gar nichts.

Nun so gieb Acht auf meine Meinung. Zuerst weißt Du es wohl, daß der vollkommene Geist nur Einer ist.

Sut, gut, wenn Du fo meinft. -

Zwei vollkommne wären also in nichts unterschieden und mußten dies merken, wenn sie sich berührten. So wie sie es aber merken, fürzen sie unaushaltsam in Eins zusammen; dieser Zug ist nun die Liebe. Sie ist das Gegentheil von Eigennug, denn sie will sethst gar nichts anders mehr sein als der Geliebte, und giebt sich selbst völlig auf, wenn sie nur an dem, der ihr wie ein Gott mächtig und vollkommen entgegentritt, Theil haben kann. Sie fühlt sich selig, wie allgemein genug gesagt wird, denn sie vereinigt sich mit einem reinen Geift, dem sie gleich ist, weit beide aus Gott sind.

Diese göttliche Leidenschaft ist aber für den Menschen gefährlich, denn er tann um sein menschliches Bewustssein tommen und wirklich irre an sich selbst und seinem besondern Dasein werden, wenn er sich ganz in die Liebe versenkt. Alle Abgeschmackheit und aller Wahnsinn der Liebe schreibt sich bahen.

So also, und wieder ist der liebe Sott im Spiel, nur bag er diesmal übel wegtommt als Oberster aller Narren. — Sm, aber wie ist es nun mit dem körpertichen Verschmelzen? Ha! ha! ha!

Hier stand die Hofrathin auf und ging hinaus ein wirthschaftliches Geschäft zu besorgen.

Mein guter Blom, der Menfc wird fich felbst nicht los, er bleibt Geift und behalt den Abel und die Macht des Geiftes überall und war es, daß er, bem Maulwurf gleich, das Innerfte ber Erbe mubselig durchwühlte. Go ift auch die Reugung eines Menschen nichts weniger als geistlos, und so wenig es sich wohl schieden wurde bem Schoof der stillen Mutter Nacht und der unmittelbaren Sammlung der unbewußten Liebesmacht ibr gebeimes Wert zu entwinden, so verwerflich jenes robe Treiben genannt werden muß, welches noch gang furglich daffelbe in den Tag des Bewußtfeins und der Absichtlichkeit, ja des Studiums hinauf= trieb, so wichtig ift bagegen die Gesinnung und die Richtung des Geistes auch in der Zougungsekstase und diese aar nicht anders zu nehmen ift als für die verwirklichte Aufbebung, ber perfonlichen: Gelbftfandigkeit, gegeneinander, wie sie gleich von vornherein in dem Buge der noch unvollzogenen Liebe fich antundigt.

Das aber ist der Fluch einer verschrobenen Bildung, daß die Dummheit den Triumph feiert, die heilige torperliche Liebe, die gesegnete Werkstatt Gottes als entwürdigend und von aller geistigen Bedeutung entblößt darzustellen, so daß nur wenige gesunde Naturen sich mit der rechten Gesinnung darin vertiesen, und dadurch Schönes erzeugen, die meisten aber auch noch in der Ehe sich davon zurückhalten zu müssen glauben und es wider Willen als eine Sünde begehen.

Was Du von der Liebe bentst, guter Doctor, das weiß ich nun; aber wie? ist mir recht, haft Du nicht vorbin so etwas fallen lassen, als wenn Du selber mit irgend einer Schönen ein Liebesverständniß hattest?

Ja, lieber Blom, und das ift es eben, was mich in alle diese Mpsterien vertieft hat, ach, und ich werde wohl den ganzlichen Durchbruch nicht überstehn, es liegt mir schwer auf der Seele.

#### 5. Die Geliebte.

D Bogelein, bag Dich Gott behut, bier fie' ich am Ufer und fann nicht mit.

Die Streliger Schloßkoppel voller Nachtigallen und Frühlingsbuft aus hochwipfligen schattigen Bäumen ind bunten Wiesenmatten sprach mich von jeher mit wunder-

bar verständlichem Geistesobem an, und wie mir hier dann die niedere Natur nicht mit dumpfer Verschlossen- beit entgegenstarrte, sondern mit leisen aber deutlichen Accorden die tiesste Empsindung offenbarte, so steigerte sich auch jedesmal, wenn ich hineintrat, die Kraft meines eigenen Geistes wie eines Sehers zur Stunde der Begeisterung.

Bas Du sagst! rief ich aus und unterbrach den Hofrath; ja, es ist wahr, nicht jeder Ort erregt uns auf gleiche Beise — hm! — Und wie hatt' ich auch nicht zurückbenken sollen an mein Gesicht von Emma's Feenwagen und an das Liebesspiel in diesen Zweigen, das mir vor wenig Augenblicken so bedeutungsvoll in die Seele griff?

Es giebt Derter und Gegenden, so sei der Doctorfortgefahren, die mit ihrem ganzen Inhalt, eben darum
weil sie dereinst verhängnisvoll für uns sein werden,
gleich anfangs näher an unser Inneres herantreten.
Ein solcher ist für mich dieser fürstliche Lustwald. Oft
bin ich voll unruhiger Ahndung kunftiger Schicksale tagelang in seinen entlegensten Gebüschen umbergeirrt, ungefürchtet von den munteren Reben, die meine friedliche
Gesinnung so gut verstanden, als ich ihren wohlwollenden, theilnehmenden Blick; und so war ich denn
nicht unvorbereitet, als mir in diesem Park ein höchst
bedeutendes Abentheuer aufstieß. Ich war zum Pfingstsest in der Residenz bei meinem Freunde, dem gutgelaunten Hofrath, zum Theil deswegen, weil ich ersahren
hatte, Minna von Düpen

Nein, wie man nur in allem Ernst ein solcher Csel sein kann! Wozu hilft Dir all Deine Philosophie, wenn sie Dich den Unsinn nicht lehrt, einem solchen Mädchen nachzustellen? Also die Minna, diese medisante, herrschsüchtige Dame, diese Madame Juno, die einen Kopf länger ist als Du?! Ich bitte Dich Doctor, Herzensfreund, wie ist Dir das nur eingefallen? Du könntest ja keine vier und zwanzig Stunden Herr im Hause bleiben. Sie hat mehr Wis in ihrem kleinen Finger, als Du und Dein Apotheker zusammen in Eurem verrückten naturphilosophischen Gehirn.

Bigig, gescheidt! alberne Ausdrude! die Meinung des Pöbels, der keinen Sinn für Geist und Humor hat! Aber stelle Dir vor, Du wüßtest niches von ihr und bilde Dir mal ein, wie ich die Eigenschaften des Organismus besser erkenne als Du, so sei es auch mit dem Geistigen. Es liegt manches im Keime vor, was noch nicht in Anschlag gebracht wird und manches, was schon völlig ausgebildet ist sieht doch nur der Sachverständige. Dein Körper zum Beispiel, lieber Fraund, erscheit jedem oberstächlichen Betrachter als ein Muster von Gesundheit, Derbheit und kernigem Wesen.

Mun? aber Dir dagegen?

Mir dagegen ist es die entschiedenste Gewisheit, daß er bei Deinem Wesen sich bald so sehr in den Genug versenken, an das rein Körperliche anschließen wird, daß ein schwammiger Wachsthum eintreten und darauf eine Zersehung in die Elemente vor sich geben wird,

so daß Du bei diesen fortbestehenden Bedingungen ohnfehlbar an der Bafferstecht umkommft.

Ein anhaltendes Gelächter des Advokaten bethätigte seinen völligen Unglauben an die Prophezeiung. Darauf bezeigte er sich neugierig, wie denn des Doctors von der gewöhnlichen Meinung abweichende Charakteristist seiner Minna ausfallen werde, und dieser suhr fort:

3d weiß wahrlich nicht, foll ich in meiner Gefcichte ober in meiner Schilderung fortfahren, benn Du lagt mich weder au bem einen, noch ju bem anbern tommen. Um ersten wirst Du freilich wohl noch die Gefchichte ungeffört anbören, ich will daber nur fortergablen; und es mag fich dabei von felber berausstellen, wie mir bie Geliebte ericheint. Ich war alfo nach Strelig gereift, weil ich erfahren batte. Minna von Daven werde mit ibren Eltern dort die Pfingften gubringen. Du weifit. wie freundlich der alte Gerr, felber ein Liebhaber ber Maturwiffenschaften, auf mich eingebt, wir fuchen uns gewöhnlich gegenfeitig, und fo konnte es mir nicht foblen, die inniast Berehrte auch dort so aft au febn, als ich wunfdie. Rudem war ich auch mit ihr fcon langst befannt genug, und es ift Dir tein Gebeimnig, dag ein Freundschaftsverhältnig uns verbindet, fo lange wir uns tennen. Bas fie au mir giebt, weiß ich nicht, ich fuble nur, baf meine Reben ibr fonft aufgeregtes Befen wunderbar beruhigen und fie ju einer Innigkeit ber Betrachtung binübergieben, die fie für gewöhnlich nicht zeigt. Denn es entgebt ben meiften, die fie febn, wie febr alle jene geiftreichen Scherze nur unwillführfiche Blige eines

tiefen Gemuthes in Berührung mit dem Meugerlichen find. Sie will nie und nirgends etwas anderes, als nur sich äußern, oft verwundert genug, wie man ihre gewöhnliche Erscheinung so ungewöhnlich finden tonne. Sochft genial, fagen die Leute, fei eben fo auch ihr Berbältniß zu mir. Gie bebandle mich wie ibren nachften Bertrauten, und bennoch sei ich nicht ihr Geliebter. Bie auferlich die Leute urtbeilen! fie feben mobl die Sade, aber fie burchschauen fie fo wenig, daß fie darum im Grunde doch etwas gang anderes febn. Freilich bebandelt fie mich fo, freilich bin ich ibr nachfter Bertrauter; aber ich bin es' nicht, weil sie die Besondere spielen will, nicht weil fie es für fogenannte Benialität balt, sondern weil meine barmlose Natur es verdient und weil ihr mein ganzes Wesen bis auf diesen Grad jufagt. Db ich nun weiter tann? Das ift es, lieber guter Blom, 6 was mich erdrückt, indem es mich befeligt. Nicht daß ich es wiederum mit Dir für wahnfinnig bielte, eine so wizige, so berrschsüchtige und bochmutbige Beliebte zu baben, nein, alles das ift fie so menia als die aufgehende Sonne eine Feuersbrunft. Sie ift wikig und ihr Urtheil treffend, weil ihr geistiges Auge einen scharfen und tiefen Blid bat, fie weiß dies nicht, weil es ihr gewöhnlicher ift, man nennt fie (pottisch, mabrend fie nichts thut als sich außern, und foll sie es entgelten, daß sie viel Schiefes fieht? Sie stößt alles ab, mas sie unbedeutend, nichtig ober gar verschroben findet, weil fie fo wenig von Unnatur weiß, daß fie fich gegen den Albernen nicht zur Artigkeit zwingt. Gie ift icon,

ihr blaues Augenlicht herrscht mit sanfter Zaubermacht über ihren Kreis; sie nähern sich ihr, sie erfahren was nothwendig ift, und darum foll fie hochmuthig fein. Ich erfahre dies alles nicht, weil ich eine unbefangene bonette Ratur und mehr werth bin, als bie meiften; aber bennoch magte ich mich immer nicht an fie, weil ich gar wohl fühlte, daß ich diesem mahrhaft gottlichen Befen zu ungleich fei. Nicht daß fie mich gurudwiese, im Gegentheil, fie zieht mich gu fich beran; nicht daß fie mich beberrichen wurde, im Gegentheil, fie ift zwar von Matur reicher begabt, fie ift ein volltommener Beift, aber meine groffere Bildung, den Vorzug des Mannes, macht sie zum beftandigen Gegenstande ihrer Bigbegierde und Berehrung. Dennoch weil ich mich zu profan fühle gegen diese unbewufte Babre und ju gering gegen die Gottliche, gelingt es mir nicht bas Uebergewicht bes Mannes in dem Make au erreichen, um unsere Freundschaft zur Liebe zu erheben, obgleich ich es mit Inbrunft wünsche und sie es nicht verwehrt.

## 6. Die Erscheinung.

Dein Bilb ift lange lange mein, Wann wirft bu felber es enblich fein?

Nun, wenn ihr das nicht unternehmt, so-seid ihr beide sehr vernünftig, obwohl Du viele Umschweife gebrauchst, um zu dem zu gelangen, was ich Dir mit ungelehrten Worten gleich anfangs deutlich heraussagte.

om, eigentlich follt' ich mich ereifern, bag Du trog meiner Belehrung immer noch in der alten Bertvirrung beharrst, aber ich weiß es wohl, ich hätte mir diese gange Schilderung, wie ich es benn auch vorbatte, fvaren follen, benn Du und Deinesgleichen, ihr achtet nur auf Thatfacen und Geschichte, woraus ihr euch das nehmt, was ihr für das Wirklichfte haltet und darum liebt, nämlich die augerliche Bewegung, welche den Gebanten begleitet, grade als wenn 3. B. das Sobeln das Besentliche beim Tifchern ware. Aber es tann nicht feblen, Du stellst Dir boch auf beine Beise die Qual vor. die mir aus diesem Zuge nach dem Unerreichbaren erwächst. Immer, so oft ich allein war und gang dem inneren Drange folgend beftige-Bunice bilbete, auch wohl in aufgereater Phantasie ihres herrlichen Bildes mich gang bemächtigte, wuchs mir ber Muth, und ich aweifelte an nichts; sobald sie mir aber entgegentrat mit aller Gewalt ihrer bedeutenden Birtlichteit, fo gebietend und fo holdfelig unbewugt, fo tindlich unbefangen und fo geiftig tief, gerfloß mein Borfag in unbestimmte

Sehnsucht, meine Soffnung in Feigheit, meine Liebe in Berehrung und gewöhnlich stand ich stumm und bolgern vor ihr da, bis sie mit irgend einem freundlichen Wort den erlöschenden Funten des Muthes wieder aufregte. Mit diefer gewohnten Erfahrung begann auch jenes ungewöhnliche Ereignif in der Schloftoppel. Es giebt daselbst einen einsamen Ort, den man die Ginsiedelei nennt. Tief im Schatten fieht das Sauschen von Minde, und man fieht, wie aus einem bunteln Rimmer in ein erleuchtetes, burch eine Laufbure, die von der fanften Anbobe wie in ein zweites Stodwert gehoben wird. Ich fag auf einem bemooften Steine und traumte mich in die weichen Arme und an den wogenden Bufen meiner Minna, als ich ploklich fie felbst wie eine Erscheinung vor jenes Fenfter des Baldes treten fab. Ein beller Sonnenblick von der Seite goff fich über fie aus und fcbrieb mit golbener Berttarung die gange herrliche Frauengestalt auf die duntelgrune Laubwand, deutlich wie ein Spiegelbild, felbst bis auf die feingezeichneten geistvollen Gefichtezuge und anmuthigen Mienen. 3d war noch nicht gur Befinnung getommen, da erblickte fie mich, und ohne Bogern mit. großer Freude, als war' ich ein Bruder oder eine Freundin gewesen, sprang fie zu mir heran, und ba fie mich noch immer nicht aus meiner Berfuntenbeit erwacht fab, berührte fie, fanft ermunternb, meine Schulter und fagte lächelnd: Gi, lieber Freund, bin ich Ihnen ein Sorgonenbild, bas Sie versteinert und erstarren macht? Man rübmt boch sonst von mir, daß ich mit guter Laune felbft wiberfpenftig Murrifche erheitre.

steht es, lieber Jonathan, nicht wahr, Sie sind erfreut, mich hier zu sehn und daß ich wohl und munter bin und was man sonst zu seinen Freunden sagt?

## 7. Der Mücksichtslose.

Wir saßen beseligt in Gras und Moos, Wer nahm mir ben himmel, wer riß mich los?

Er, öthend zugleich vor Schaam und Liebe fprang ich auf und wie ich ihre Sand ergriffen batte, bedectte ich fie mit vielen beigen Ruffen, dann lag ich ihr ju Ruffen und wir sabn und lange Aug' in Aug' und unverwendet an. Die in meinem Leben bin ich wieder fo felig gewesen, nie bab' ich einem Menschen so tief ins Berg gesehn. Gine unaussprechliche Freundlichkeit ftrablte aus ihren glanzenden lichtblauen Augen, die mit der größten Innigkeit an den meinigen bingen, mabrend sie meine Bandedrude erwiederte und also meine Rubnheit geneb-Es ift mabr bei meinem Leben, so unmöglich mir es jest auch felber scheint, es muß mabr fein, wenn ich nicht gang bon Sinnen bin und unfähig Birklichkeit und Traum zu unterscheiden - und dennoch war es nicht vielleicht ein Traum? D, lieber Blom, was foll ich weiter fagen, ba mir noch viel Schoneres in diefer armen aweifelnden Erinnerung lebt, wenn ich icon bei diesem Anfang zweifeln muß? Je schüchterner sie mich tannte, befto mehr mochte fie glauben mich ermuthigen

du mussen, oder es war auch über sie der Wahnsinn der Liebe gekommen, kurz, o, daß ich diesen Augenblick des göttlichen Lebens nur so erneuen kann! wir sanken in die seligste Umarmung zusammen und wie uns alle Erinnerung der Gegenwart schwand, so kündigte sich alle Wirklichkeit auch von Außen nur zweiselhaft an, und ließ uns lange lange in jener seligsten Vergessenheit ruben, ruhen im stillen athemlos schwellenden Moose und ruhn im lichtdurchwobenen Waldesschatten, den vielverworrenes leises Blätterrauschen ahndungsvoll erregte, noch magischer angethan im Dust des Mondes, der über unserem Verweilen ausgestiegen war. So hielt ich lange das süßeste Glück in meinen Armen.

#### - Menn ich es glaube, will ich -

Es ist gewiß, es ist wahrhaftig wahr — Du mußt es glauben, gerade Du, damit ich selber nicht allen Glauben bei mir selbst vertiere. Blom, lieber Blom, ich bitte Dich, schüttle nicht den Kopf — und dieses vernichtende spöttische Zuden! Du bringst mich von Sinnen. Ich sühl' es auf der einen Seite, daß es wahr ist, denn es ist unmöglich so zu träumen, ja wenn nicht dieser Traum mir schwer auf dem Gewissen läge, so — so möcht' es immer ein Traum sein; aber nun — sie hat mich ganz beglückt und ganz erhört und doch vernichtet die Erinnerung grade an diesen Augenblick am meisten meine Hossnung. Denn wenn es wahr und wirklich wäre, wie könnte sie dann wohl wieder in die alte Verhältnissosigkeit und Unbefangenheit zurückgetreten sein? müßte sie nun nicht fortwährend mir gehören und

ganz zu mir herübertreten? Es ift ganz das Gegentheil erfolgt. Mit freundlicher Schwermuth, die mehr mir als ihr zu gelten scheint, sieht sie mich mitleibig an, als wär' ich wirklich einer von jenen Bedauernswürdigen, die sich einbilden Kaiser und Könige zu sein; oder irr' ich mich eben darin, und gilt ihrem eignen Zustande diese Schwermuth? denn ohne Folgen bleibt ein so inniges Berschmelzen nimmermehr, entwedet sie ist schwanger —

Oder Du bift es selbst, wenigstens mit Tollheit gewis.

Ja wahrhaftig, sagte et mit stierem Blid und sicht bar entsetz, so ist es. Ich bin der negative Pol und sie ist der positive. Ich fühle mich sehr krank. Es braust mir wie ein Meer in meinen Ohren, mir schwindeln die Gedanken und zittern alle Glieder. Ich habe Kieber, bring' mich zu Bette, lieder Freund.

War es die Aufregung der Erinnerung, war es die Robeit Bloms, die ohne Macfict schneidend auf seine empsindlichsten Seiten stieß und ihn in seiner gutmuthigen Singebung nicht zu trösten und im Selbstvertraun zu stärken, sondern zu verwirren suchte — genug die Gemuthskrankheit des armen Mannes wurde seit dieser Unterredung sichtbar.

## 8. Die fire Idee.

Er ift er selbst und ist es nicht, Der Mensch ist seines Geistes Licht, Es bedt sich zu, er ist verloren, Was benkt ihr von dem armen Thoren?

Das Meber, welches ibn befiel und so die Aufregung Diefes Wends viele Bochen bindurch fortfette, beftete burch feine Phantafleen den wahnfinnigen Gedanten, daß er felber schwanger fei immerfester in feine Seele und fo wurde Der übrigens bernunftige Mann in diefem Puncte aberwigig. Bie feine Gemutheart Die allersanfteste von der Welt war, fo war auch fein Bahnfinn nur was man im gemeinen Leben Tieffinn nennt, als bas Mervenfleber ibn verlaffen batte, und wie foon alles feit langerer Beit baran gemöhnt war, dag er die abweichendsten sonderbarften Anfichten der Dinge begte; so hielt man diese fire Idee nur für eine Fortsegung seiner gelehrten Ueberspanntheit, lacte wohl bier und da darüber, nahm aber fo wenig Anstof daran, daß er noch fortwährend Gelegenheit fand, feine aratliche Gulfe mit gutem Erfolge au gewähren und badurch um fo ficherer barguthun, daß er im Uebrigen fehr wohl bei Sinnen fei. Jedoch lagen die Spuren eines tiefen Seelenleidens auf seinem feinen blaffen Gefichte für jeben icharferen Blid offen genug zu Tage, wie fich denn auch gar bald die schlummernde Macht bes Uebels bemährte. Gin geschickter hiefiger Arat und genauer Freund bes Kranken erkannte gleich

anfange die Gefahr und im lebendigen Gefühl des boben Bertbes einer so reinen und tiefen Natur wagte er alles. auch das Berzweifeltste, für ibn. Es lag freilich febr nabe, daß eine wirkliche Berbindung mit seiner Geliebten und eine gesegnete Che bas ficherfte Beilmittel fein muffe, man fprach viel davon, man munichte, man icherzte, wie es gewöhnlich auch mit ben traurigsten Dingen geschiebt, aber niemand that auch etwas anderes, als daß er eben icon damit die Rube der liebenswürdigen Minna ftorte, die fo ungludlich mar, auf eine rathfelhafte Beife Urbeberin jener firen Idee au beiffen. Blom freilich war bei aller sonstigen Robeit gartfühlend genug, die Dittheilungen des Freundes, die er balb und balb felbik schon für wahnwichig bielt und die doch immer den Ruf des Maddens vernichtet haben wurden, nicht gu veröffentlichen. Allein die Erfindungen des Pobels treffen allemal ins Schwarze, weil fie das gange Biel mit Roth bewerfen; so auch bier. Natürlich suchten sie nicht die geistigste Seite des Berbaltnisses berver und schon das ungludliche Stichwort des Doctors war Stammes genug um die bandfestesten Mythen in großer Menge daran zu knupfen. Die Lage bes Madebens war wirtlich die allerbedauernswürdigste zu nennen. Berhältniß sie auch immer mit dem jungen Manne baben mochte, wie rein, wie entfernt es fein mochte; in den Gedanten des Dublitums war fie bingegeben an diefen myludlichen Mann und feines Unglude Genoffin, wabrend man ihr noch nebenbei auf die verschiedenfte Beife Die Schuld beimag. Wie mußte fie fich in ihrer Beiblichteit verlegt, in ihrem Gefühle verwundet, in ihren Gedanken beunruhigt fühlen! Wir wissen es, ihre Familie schäfte mit ihr den jungen Mann, sie selbst stand in einem unbezweiselt näheren Verhältniß mit ihm, und wenn es auch wirklich nicht Liebe war, was wir nicht ermitteln konnten, so mußte sie doch schon in ihrer so nahen Verbindung der zutraulichen Freundschaft die größte Aussorderung zur Sorge, zum Mitseid und womöglich zur hülfe finden.

So können wir und ihre Lage nicht gestört und verbittert genug benten, jumal wenn sie nun gar teinen-Beg zur Hulfe sah, während eine rohe Forderung alle Mittel zu verwunden und zu heilen leichtfertig in ihre hand legte. Ihre sonst blühende Gesundheit wurde angegriffen, Schwermuth sprach aus ihrem blassen Gesichte, alle Bewegung ihrer sonst sprühenden Laune schien geslähmt, und tein edler Mensch sah ohne Bedauern diese unglückseitge Verwandlung, wovon der Verlauf nun vollends außer aller Berechnung lag.

#### 9. Des Doctors Tod.

Mein bester Freund municht mir ben Tod, Mein Leben ift mehr als Tobesnoth.

Der Arzt, den ich bezeichnet, ein Freund des Kranten, wohlbekannt mit dem Sause Dupen und felbst Stellvertreter des Sausarztes, entschloß sich, hier

anfange die Gefahr und im lebendigen Betibl des boben Werthes einer fo reinen und tiefen Natur wagte er alles, auch das Beraweifeltfte, für ibn. Es lag freilich febr nabe, daß eine wirtliche Berbindung mit feiner Beliebten und eine gesegnete Che das ficherfte Beilmittel sein muffe, man fprach viel bavon, man wunfchte, man fcbergte, wie es gewöhnlich auch mit ben traurigsten Dingen geschieht, aber niemand that auch etwas anderes, als daß er eben icon bamit Die Rube ber liebenswürdigen Minna ftorte, die so ungludlich war, auf eine rathselhafte Beife Urbeberin jener firen 3dee ju beigen. Blom freilich war bei aller sonstigen Robeit gartfühlend genug, die Dittheilungen des Freundes, die er balb und balb felbft icon für wahnwichig bielt und die doch immer den Ruf des Maddens vernichtet haben wurden, nicht gu veröffentlichen. Allein die Erfindungen bes Wöbels treffen allemal ins Schwarze, weil fie bas gange Biel mit Roth bewerfen; so auch bier. Natürlich suchten fie nicht die geistigste Seite bes Berbaltniffes berver und icon das unaludliche Stichwort des Doctors war Stammes genug um die bandfestesten Mythen in großer Menge daran zu knupfen. Die Lage bes Madchens war wirtlich die allerbedauernswürdigste ju nennen. Belches Berhältniß sie auch immer mit bem jungen Manne baben mochte, wie rein, wie entfernt es fein mochte; in ben Gedanten des Dublitums war fie bingegeben an Diefen ungludlichen Mann und feines lingluds Genoffin, wahrend man ihr noch nebenbei auf die verschiedenfte Weise Die Schuld beimag. Wie mußte fie fich in ihrer Beiblichkeit verletzt, in ihrem Gefühle verwundet, in ihren Gedanken beunruhigt fühlen! Bir wissen es, ihre Familie schätte mit ihr den jungen Mann, sie selbst stand in einem unbezweiselt näheren Verhältniß mit ihm, und wenn es auch wirklich nicht Liebe war, was wir nicht ermitteln konnten, so mußte sie doch schon in ihrer so nahen Verbindung der zutraulichen Freundschaft die größte Aussorderung zur Sorge, zum Mitleid und womöglich zur Hüsse siehen.

So können wir und ihre Lage nicht gestört und verbittert genug denken, zumal wenn sie nun gar keinen-Beg zur hülfe sah, während eine rohe Forderung alle Mittel zu verwunden und zu heilen leichtsertig in ihre hand segte. Ihre sonst blühende Gesundheit wurde angegriffen, Schwermuth sprach aus ihrem blassen Gesichte, alle Bewegung ihrer sonst sprühenden Laune schien gelähmt, und kein edler Mensch sah ohne Bedauern diese unglückseige Verwandlung, wovon der Verlauf nun vollends außer aller Berechnung sag.

#### 9. Des Doctors Tob.

Mein befter Freund municht mir ben Tod, Mein Leben ift mehr als Tobesnoth.

Der Arzt, ben ich bezeichnet, ein Freund bes Kranten, wohlbekannt mit dem Hause Dupen und felbst Stellvertreter des Hausarztes, entschloß sich, hier den gewagten Shritt zu thun, der freisich viel Muth erforderte aber doch auch so glänzende Aussichten gewährte. Ich begleitete ihn selbst zum Wagen und meine besten Bunsche waren mit ihm; allein er kam nachdenkend und tief erschüttert zurück und hat mich nie weiter aufklären wollen als mit den Borten: Unser Freund ist verloren und fast bin ich es selber, welch ein Mädchen und welche unselige Berwicklung! aber wie konnte sie es ahnden, daß eine solche Macht von ihr ausging?

Ich bat, ich brangte ihn um Auftlarung, aber das Geheimnig hat ihn nur beunruhigt, nie ist es über seine Lippen gekommen.

Darauf begab es fich, wie ich euch erzählt babe, daß eine Reierlichteit in Rurftenberg alle jungen Mabden ber Stadt und Gegend versammelte und zu einem bffentlichen Aufzuge nöthigte, ben nach vielem Strauben unfre Freundin zu führen übernehmen mufte. 36 babe euch mit ben Borten meines Freundes, des Professors aus Jena, eines Augenzeugen, ben Berlauf Diefer Feierlichfeit bis dabin erzählt, wo der Doctor ohnmächtig binweggetragen Seit dem ersten Ausbruch feiner Rrantbeit batte Minna ibn forgfältig vermieden; ja fie war fogar auf langere Zeit verreist gleich nach bem Besuch bes Streliger Arztes, und icon fruber, bas erinnerte man fich jest, batte man fie angegriffen und gurudgezogen gefunden namentlich wenn ein Rusammentreffen mit dem Doctor Jonathan möglich fcbien. Bier nun bei diefer Feier-Uchteit waren entweder die bringenoften Forderungen nicht zu beseitigen gewesen, ober man batte fich fcon

sieher genug zu dem Wagstück geglandt, die alte Undefangenheit wieder eintreten zu lassen, da am Ende doch auch tein Grund zu völkiger Verbannung aus diesem geselligen Rreise vorhanden war. Rurz sie erschien, der Doctor fand sich ein; und se glänzender sie erschien, je mehr die ganze Anordnung der Festlichkeit grade sie hervorhod, desto gefährlicher tras ihre Erscheinung in das Semuth des unglücklichen Mannes. Er versiel sogleich zum zweiten Mal in ein hisiges Fieder und erwachte daraus nie wieder zu jenem ersten unseligen Helldunkel des Bewustsfeins, sondern starb und rief noch sterbend ihren Namen mit den schmerzlichsten Tönen.

### 10. Minna von Düpen.

Das Göttliche ift ein untablig Schwert, Das Ritter schlägt, erhebt und ehrt, Die seine Wucht zu tragen wiffen, Sonst werben fie selbst von ihm gerriffen.

hier endete der Hofrath eine Grählung, welche ihm theilweise wunderlich genng zu Gesichte stand, so das mir seine Rede sast wie auswendig gelernt vortam, so oft er den guten Jonathan in seiner tiefgreisenden Betrachtungsweise vorstellte, denn meinem diden Freunde war nichts fremder als solche Anschauungen und Gedanken. Desto durchdringender schlingen die geheimnisvollen Tone, die er in einem fremdartigen Instrumente wie aus einer böheren Belt zu mir herüberleitete, an mein erstauntes Ohr, und ich konnte ihm meine doppelte Aufregung nicht verbergen, weder die der lebhastesten Theilnahme an Jonathans Schicksal, noch die gespannteste Erwartung auf Alles was irgend noch von dieser außerordentlichen Frauengestalt zu erfahren sein mochte, die mir ohne Weiteres als die Blüthe aller Weiblichkeit und mit göttlicher Macht gerüste erschien.

Raum also hatte der Hofrath geendet, so siel ich hastig ein, ohne die freundlichen Worte der Wirthin zu beachten, die sie im Hereintreten an mich richtete, als sie uns aufgestanden sah und also die Geschichte für beendigt hielt, — wie ist es möglich, lieber Freund, rief ich aus, wie konnte ein so höchst bedeutendes Ereignis in den Gränzen eures Ländchens, in euren Kreisen verborgen bleiben? Hat man je gehört, das ein reipes Gemüth sich fromm und aufrichtig dem Göttlichen zugewendet und wie ein Wunder vor den Augen der Welt sichtbar davon ausgesogen wurde, so ist es doch dieser Jonathan! Und dann mit welcher Vorstellung erfüllt mich das Mädchen, welches über einen solchen Mann diese zuberhaste Macht erlangte! Wohnt sie unter euch, ist es möglich, sie von Angesicht zu sehn?

Möglich ift es wohl, ja sogar leicht, aber ich dächte, lieber Somund, Du hattest Dein bischen Berstand zu lieb, als daß Du es wagen solltest, in einer Gemuthstimmung, wie Du sie eben ausdrückt, dieser Turandot unter die Augen zu treten.

Alles will ich wagen und mein Ropf ift das Geringste,

rief ich in der Berzudung aus, von der ich indeffen für den Augenblid durch ein herzliches Gelächter meines Freundes und seiner kleinen Frau zurudgerufen wurde.

Die Letztere sagte: Nun freilich will ich Ihnen gern Ihre Liebesgeschichte erlassen, denn ich sehe wohl, wie es steht, auch der Prosessor wird Sie nicht qualen, denn er ist schon seit zehn Uhr eingeschlafen, welches seine regelmäßige Zeit unter allen Verhältnissen, in jeder Gesellschaft und in jeder Lage des Körpers ist. Wir mussen ihn aber weden, damit er nicht etwan sitzend hier die ganze Nacht zubringt. Wilhelm, Du nimmst den herrn Doctor mit Dir. Dem Prosessor schiede Deinen Burschen, daß er ihn führt.

Bir gingen in unfre Rammer.

Ich war aber hiemit keineswegs abgefunden, sondern stellte unter vier Augen noch das schärsste Eramen mit meinem Freunde an, welches denn auch in der That zu dem gewünschten Ziel führte. Er war allerdings in dem Besitze des Geheimnisses jenes hülfreichen Arztes, batte jedoch in Gegenwart des Prosessors Anstand genommen über sein Bersprechen hinauszugehn. Dies that er jetzt, wie er sagte, aus dem guten Grunde, weil meine aufrichtige Theilnahme ein solches Bertrauen zu verdienen schiene und er überdies meiner Berschwiegenheit sich versichert hielte. Er suchte also das Räthsel seiner gewaltsam abgeschlossenen Erzählung solgendermaßen zu lösen:

Minna von Dupen ift unter den Madchen eine von ben Benigen, die siche getrauen, gang unbefangen mit

Mannern umzugehn, weil sie sich gleich im Boraus sagen, dieser wird mich nicht hinreißen, ein anderer aber, der es vermögte, sollte mir willsommen sein, und ich selbst habe mich immer genug in der Gewalt, um auch dem trübsten Auge die Kluft zwischen Freundlichteit und Juneigung zu bezeichnen.

Dagegen wird bei den meisten jungen Mädchen eine Befangenheit und Unsicherheit sichtbar, die allen geselligen und wirklich geistigen Verkehr der Jugend immer wegen des leidigen Verdachtes einer möglichen Liebe, auch da, wo nichts unmöglicher ist als sie, derkümmert. Ihr Verkehr treibt sie in Formen hinein, die nicht als freie Geschöpfe des Augenblicks und eigner Geistesbewegung hervorspringen, sondern angelernt und angezwängt wie die Schnürleiber und Pauschenröcke uns den eigentlichen Menschen verstecken, statt ihn zu zeigen. Der Popanz des trivialen Liebesverdachtes mit seiner Spiegelsechterei spielt nur zu oft seine Possen, wo die wahre Eigenthümlichkeit ohne weiteren Zweck sich herausmachen und die Gesellschaft geistig ersüllen sollte.

Gewiß, die Befriedigung am Aeußerlichen und Befenlosen ist ein unschätzbares Gluck für die Befangenen und
Beschränkten, aber eben so gewiß beginnt auch für befsere Naturen das Gluck erst da, wo es für jene aushört,
in der völligen Freiheit geistiger Erscheinung, die keinen
Panzer steifer Förmlichkeit braucht, sicher genug in ihrem unmittelbaren Bewußtsein. Diese Unbefangenheit
und Offenheit setzte unsere Minna mit allen Personen
ihres Kreises in ein entschieden ausgesprochenes Berbält-

niß, und wenn Blom ihr abgeneigt war, so war er es darum, weil sie seine Robeit von sich wies, während Jonathan wirklich in genauster Freundschaft mit ihr vertehrte. Dennoch war es grade diese so wohlberechtigte Sicherheit, welche das Unglück herbeiführte.

Ja, licher Freund, es ist ein wehmüthiger Gedanke, aber wahr, grade das Wolksommene gewinnt in dem irdischen Dasein keine Dauer und keine Macht, im Segentheil sehn wir es darin verkümmert und erdrückt werden, weil es ihm unangemessen ist. Sehn wir doch immer die schönsten und begabtesten Kinder früh hinsterben, während das Gemeine lustig ausschießt und allem Andrang der Natur einen zähen Widerstand entzegensetzt. Sehn wir doch die reinsten und heiligsten Liebesverhältnisse so häusig zerrissen und in unüberwindliche Schicksale versteicht, während tausend zusammengewürselte keere Verbindungen tapfer bestehen und in gottlosen Judikeen den Weltlauf seiern, die Liebe aber mystiskeiren.

### 11. Das Bekenntuiß.

Sonst kannte mein Aug nur ben heitern Sag, Tief ruhte verborgen bas Ungemach: Die Decke reißt, und burch die Spalten Seh' ich die webenden Rachtgestalten.

Als unser ärztlicher Freund zu ihr tam, bat er sie um eine vertraute Unterredung über den Doctor Jonathan, welche sie ihm ohne Zögern mit großer Freundlichkeit gewährte. Behmuthig setze sie jedoch hinzu: Ich wünschte nur, Sie brächten uns bessere Nachrichten als leider unsere letzen sind.

Dit befen Worten führte fie ibn in ein anftogenbes Bimmer; und nun faste sich ber Arzt ein Berg und begann: Seine Krankbeit ist nicht unbeilbar, ja ich möchte fagen, fie ift fcon gebeilt, fobald nur ein febr nabe liegendes Mittel angewendet wird, und ich will es nur gestehn, ich bin bier, um bies mit Ihrem Beistande zu thun. Sie sagte: 3ch bab ihn lieb, fast bin ich ihm fo gut wie mir selber; aber ich hoffe sehr wenig für ihn; Sie wissen es wohl nicht so genau als ich, wie völlig geistig sein Uebel, wie febr es mit allen feinen Gedanten ausammengewachsen ist und darum leider wohl ganglich mit ju seiner Natur gebort. Gie wiffen aber gewiß, wie verlegend, wie qualend fur mich bas Meifte von dem ift, mas ich darüber boren muß, wie tief man grabe mich in fein Unglud zu verwickeln fucht, und wie bereit ich alfo fein muß, jede Möglichkeit feiner

Mettung zu ergreifen. Sein Sie ganz offen, sagen Sie alles, auch das Unzarteste sollen Sie sagen dürsen, wenn Sie mir versprechen, diese unsere völlig offenberszige Unterredung durchaus heilig zu halten.

Ich versprech' es als Arzt und als Mann von Ehre. Nun denn, so ertlären Sie Sich, in welcher Art Sie meinen Beistand wünschen.

Es ist Ihnen gewiß nicht verborgen geblieben, denn Sie haben schon selbst darauf hingedeutet, in welchem Berhältnisse unser Freund sich zu Ihnen denkt. Ich darf daher wohl annehmen, daß Sie allerdings näher zu ihm gestanden, und nun nur wegen seiner Geistestrankheit Anstand nehmen, Ihre Berbindung mit ihm wirklich zu vollziehen. Es unterliegt aber durchaus keinem Zweisel, und ich seine wirde sogleich das ganze Uebel heben. Seine Heilung liegt in der Hand seiner warmsten Freundinn.

Auch Sie, auch der Arzt, nicht nur der unwissende Pöbel glaubt an dieses traurige Mährchen? D wie bodenlos ist dieses Unglück, in das ich versunken din! Wie wenig Vertraun würden Sie verdienen, Herr Doctor, wenn Sie alle Krantheiten so sehr verkennten als diese! Und es liegt so sichtbar vor Jedermanns Augen, daß ich dächte, alle Welt müßte es wissen, so gut wie ich. Ich bitte Sie, wenn hier ein Liebesverbältniß stattfand, wie konnte dann unser Freund vor Liebe verrückt werden? Eben darum, weil es nie hat stattsinden sollen, weder von meiner noch von seiner

Seite, und nie und nimmer eintreten tonnte, auch wenn er völlig gesund ware, eben darum weil er das Unmögliche, was er selber dafür erfannte, dennsch möglich machen wollte, tam seine Seele in Berwirrung; und er war geistestrant von dem Angenblicke an, als er etwas wollen kannte, was er eigentlich nicht wollte.

Aber wie sollte es möglich sein, daß dieser wahnwitzige Gedante ohne Bezug auf irgend eine Thatsache entftanden ware?

Das ist er auch wirklich nicht, und wenn ich irgend eine Schuld batte, so läge sie eben darin, daß ich den Borfall unbedachtsam, wenn auch unschuldig veranlaste. Ich würde mir aber zu viel vergeben, wenn ich Ihnen diese Beranlassung vertraute, während Sie selber noch tein Bertraun zu mir zeigen.

Das unbedingtefte, mein verehrtes Fraulein.

Und dennoch konnten Sie jene zweifelnde Frage thun?

Ich that sie nicht, weil ich irgend an Ihrer Bersicherung zweifelte, sondern weil mir immer die Sache
noch rathselhaft war und ist. Ich sebe nun wohl ein,
wie thöricht die Boraussegung einer glücklichen Liebe
ist, da ja nur die allerunglücklichste jene unselige Folge
zu haben pslegt, und ich bescheide mich gern, daß ich
noch mehr als das Publicum Ihren Born und Ihren
Berweis verdiene, ja ich glaube sogar aus bestimmteste
aus Ihren Worten zu erkennen, daß seine Bernunst
im Kampfe mit der Leidenschaft, die er nicht austommen lassen wollte, aber nicht überwältigen konnte, er-

legen ift. Dennoch dringt sich nun der Gedanke auf, es musse wohl ein bestimmter Anstoß zu dieser so ausgeprägten wahnsinnigen Idee vorhanden sein, und wenn ich Sie recht verstebe, so sind Sie allerdings im Stande, bierüber eine Aufklärung zu geben, die ich unter allen Umständen heilig zu halten versprechen wurde, wenn Sie Sich geneigt sinden lassen, mir sie mitzutheilen.

Unbedenklich, nun ich mich überzengt, ich werde in Ibnen nicht einen Widersacher, sondern einen Freund finden, deffen ich, ach, fo febr! bedarf. Bis auf dieses unglückfelige Ereignig war es mir unbefannt, mas Traver und Kummer sei, und nun foll ich es mit einem Mal ertragen, daß mich immer berfelbe buffre Alor der Gedanken umzieht, der mir widrig und unnatürlich ift, ber nicht aus meinem Bergen, nicht aus einer Begebenheit meines eigenen Innern, fondern gang von Auken und gang mit Unrecht mich anflieat und bennoch an mir haftet; und wie gern hatt' ich es langft au einem Freunde, der es noch nicht fo weiß, wie die Meinigen, dem ich eben damit noch etwas vertraute, ausgesprochen! Weif ich doch, diese vertranten Worte baben die Macht der Beschwörung und es wird mich mertlich von jenen Gespenstern befrein, daß ich Ibnen, der Sie seit der Krantheit unsers armen Freundes seine Stelle vertreten, mein Berg und seinen Kummer ausschütten tann.

Was ich gegen Sie herausrebe kömmt mir mächtiger, wie von Ihnen bestätigt, wieder zurud, während jedes Wort zu den Meinigen gesprochen mir schon seit lange

nicht anders gilt, als war' es nur ein ftiller Gedante, den Niemand bestätigt und den ich selber nur zweifelbaft und wesenlos wie ben Schatten eines wirklichen Gedantens vernehme. Ich fühle mich unwohl geiftig und forverlich - bier untersuchte der Arat pflichtschildig ihren Puls mahrend sie fortfuhr — denn ich bin aus meiner gewohnten Beife, beiter binguleben, und in munterer Gefelligfeit Antlang und Gegenfag gu finden, schmerzlich losgeriffen. Sonft war mir Alles ein Gewinn, das Bertehrte wie das Rechte, eins diente gu beiterem Scherz, das andere zur Erbauung, nur das Unglud und die Trauer tam nicht in unsere Rechnung; jest hat es sich an die Stelle alles Andern gesetzt und beberrscht diesen barmlosen Kreis mit unerbittlicher Ausdauer. Es ift gleichaultig, wie rein ich mich von eigentlicher Schuld fühle, genug ich bin verwidelt, werbe bon allen Seiten beschuldigt, und in eine Rolle, Die mir bochit unnatürlich und widrig ift, mit Gewalt bin-Mein forverlicher Zustand, wie meine einaezwungen. Stimmung erscheinen nicht als Folgen der wahren, sonbern als Beweise für die beliebig erdichteten Berhaltniffe, für Gie aber wird es auch als Arat wichtig fein, daß ich Ihnen Alles heraussage, wie es wirklich ist. —

Bewiß, mein theures Fraulein, gewiß.

Der Doctor Jonathan war, wie Sie wissen, sehr mit unserm Hause befreundet, mein Bater studirte mit ihm, meine Mutter schätzte sein Gemuth und ich selbst hatte die mannichsachsten Berührungen mit ihm, denn er wußte zu meinen zufälligen Gesprächen immer etwas

binguguthun, was ihnen einen Werth gab, ben fie au-Kerdem nicht zu haben ichienen und den fie auch wirklich wohl erft durch seine Deutung befamen. Hierbei mar er äuferst unbefangen und gar nicht galant, sondern immer, wie ein Naturforscher fein mag, vertieft in feinen Begenstand, daber sich benn auch seine Rede nicht felten gegen mich wendete und mir, wenn es fein mußte, mit derfelben Freigebigkeit Tadel als Lob spendete. wurde er mir bald wichtig und endlich unentbebrlich, er. Der meine Art zu benten und zu fein auf eine geistreiche für mich bochft befriedigende Beise ergangte, und, ich muß wohl fagen, veredelte, ohne dag er irgend einer Leidenschaft zu mir verdächtig wurde. War er boch eingenommen und warm nur für den Gegenstand, nie für mich, ja zeigte immer eine gewiffe Scheu bor mir, fo lange er über unser Gespräch meine Person noch nicht vergeffen batte! Er ichien mir ein Gelebrter au fein. bem die gange Richtung der Frauenliebe fehlte, weil er nun einmal nur in Gedanken verliebt mar. Dazu fühlte ich nur gu bestimmt, daß er mit feiner gangen Perfonlichteit, die eber schwächlich und frauenhaft, ale fraftig und ehrfurchtgebietend war, und nur von ben tiefen und feinen Gedanten feiner Erfindung aufrecht erbalten murde, mir auf teine Weise gefährlich werden Bie ware es mir möglich gewesen, einem Manne anzugehören, der, traumerisch und weichlich in Gedanten und Wiffenschaft verloren, mir Bege der Unabhängigfeit eröffnet, mich immer gur herrschaft eingeladen batte, wenn er nicht grade aus

ber Sache eine gelehrte Untersuchung gu machen gewußt? Ach überließ mich alfo mit ber größten Freiheit meiner Meigung, ibm in diefem Ginen, freilich wohl febr wesentkichen, Puncte untergeordnet zu fein, in allen übrigen aber unabhängig zu bleiben, ja wohl gar mit überwiedendem Ginflug gegen ibn aufzutreten; und es bat Sabre lang den besten Fortgang gehabt, weil wir beiberfeits uns gang Rar waren und dies auch bemtlich aeung an ben Tag legten; bis in ber legten Beit allerbings bon feiner Seite eine unbedingte Bertbicatung meiner Berfon fichtbar wurde, die man fich ja aber mir gu leicht gefallen gu laffen pflegt, benn wer glaubte fie nicht verdient zu haben? Ich fand aber auch beswegen nichts Bedenkliches barin, weil ich nun ichen ficher mar und immer auf diejenigen früheren Meuferungen jurud. ging, die mich überzeugten, er habe bas beftimmtefte Bewuftsein von seiner Stellung zu mir. Go ftanden wir bis vorigen Pfingstsonntag, wo ich mit meinen Aeltern in Strelig zum Befuch war und gufällig oder von ihm gesucht, ich weiß es nicht, mit unferm urmen Freunde gufammentraf. Es war gegen Abend, wir gingen im Part spazieren, und ale wir in die Rabe ber Ginfiedelei tamen, wo fich die Dege theilen, der eine auf die Wiefen, der andere ins Gebolg, ließ ich die Gefellschaft rechts gebn und bog allein links in bas dichtere Gebufch. Da find' ich neben bem Sauschen von Rinde den Doctor Jonathan auf dem Moofe fiten, im tiefsten Rachbenken, gang in sich versunken; und wie es mir luftig vortam, daß er emich nicht erfannte, nicht

bewilltommte, und auch, als ich ganz nahe herzutrat, nicht anredete; sprang ich scherzhaft heran, ruttelte ihn auf und bewilltommte ihn mit meiner gewöhnlichen Undefansgenheit als einen lieben Freund, den man gerne unvermuthet antrifft. Aber wie erschrat ich, als er in der äußersten Leidenschaft meine dargebotene Hand an seine Lippen drückte, erst einen Augenblick vor mir niederkniete, dann mit unwiderstehticher Gewalt mich zu sich ins Moos berunterzog und so fest und heftig umarmte und mit so leidenschaftlichen Küssen bedecke, daß ich zu ersticken fürchtete.

D Sie Aermste, was haben Sie erfahren!

Bieber Berr Doctor, es wird mir ichwer dies und nun weiter ju ergählen, nicht dag ich von größerer Unaebubr zu reden batte, nein, aber icon dag ich es Ihnen fagen muß, ich habe nicht davon zu reden, ift fower für ein Mädchen, sehr schwer, und doch ist es eben biefer ungluckelige Auftritt, um deffentwillen ich überhaupt diese Erzählung begonnen. Zuerft versuchte iche mit aller Rraft mich aus feinen Armen loszumachen, affein er bielt mich mit unüberwindlicher Gewalt umfungen, und icon war ich, in Angst und Verzweiflung mit ihm eingend, fast ermattet, meine haare gerrauft und meine Rfeiber gereiffen; ba ploglich verließ ihn alle Rruft und alle Besimmung; ich konnte mich loswinden und mich auf ben nachsten Stein fegen, um bon ber außersten Erschöpfung und dem heftigften Bergtfopfen ju verschnaufen. Es ware mir unmöglich gewesen, in diesem Austande auch nur einen einzigen Schritt zu thun,

fo unbeimlich mir auch in folder Umgebung ju Muthe Ich batte mich volltommen überzeugt, ber arme Mann war von Sinnen und ich grade zur bosen Stunde au ibm berangetreten. um ihn vollends au verwirren Wenn er wieder ju fich tam, bevor ich entflieben tonnte, wenn ich noch einmal in seine Gewalt gerieth, - biefer Gedante jagte bas Blut von neuem beftiger burch mein armes Berg, und ich mußte nur um fo langer wie gefeffelt bafigen. Glücklicher Beife lag er immer noch regungslos vor mir, nur daß er manchmal wie aus einem füßen Traum einen Ausruf that und den bemooften Stein, den er in seinen Armen bielt, noch festet an fich drudte. Dies gab mir ben guten Eroft, dag er mabriceinlich ben Stein für mich bielt und mich alfo, felbft wenn er aus diesem Bustande erwachen sollte, nicht sogleich bermiffen murbe.

Ich ermannte mich nun allmälig von meiner Angst, und schlich leise in das Cremitenhäuschen, dessen Eingang zu meiner großen Freude auf der abgewendeten Seite war. Hier brachte ich Haare und Kleider, so gut es möglich war, wieder in Ordnung, und entsernte mich darauf zuerst mit Borsicht, dann im stärksten Lauf, indem ich meiner selbst nicht mächtig blieb, denn es war mir immer, als hörte ich seinen verfolgenden Fußtritt hinter mir, und zuletzt lief ich vor dem Rauschen meiner eigenen Füße in Gras und Laub. So stürzte ich athemlos in die Gesellschaft, die zum Glück nur aus den genausten Freunden bestand, und mußte mich nun noch einmal in den Armen meines Baters, unter der Sorge

meiner Mutter und einer Freundin bon meiner neuen Aufregung erholen.

Man batte mich anfangs nicht vermifit, weil alles geborig gepaart und genug unter einander beschäftigt, den Biefen zugeschlendert war, mich aber für beute icon als Bugvogel fannte, ber fich bald bier bald bort unvermuthet febn lieg und nach Gelegenheit wieder verfowand. Angetommen jedoch und im Grafe ausammengelagert fand fich die Gefellschaft unvollgablig; und nachdem eine Beile allerhand Scherze umgegangen, trat endlich, besonders bei meiner Mutter, Bedenklichfeit und Beforgnif ein, obgleich niemand ju fagen mußte, mas in biefem Part nur irgend für eine Moglichteit ber Gefabr vorbanden mare. Sie tonnen fich benten, wie bas Lager aufgefdredt wurde, als man mich ploglich in diefem Buftande der Berftorung und Angst mitten unter fic fah, und es waren viele angitlich genug nun auch fich felbst verfolgt und gefährdet zu seben. Mein guter Bater unter andern foll fich ernftlich mit seinem spanischen Robr gegen den Feind ausgelegt und erst nach und nach ju mir jurudgefehrt fein, um den Frauen beiguftehn, die um mich beschäftigt waren. Als ich endlich alles ergablt batte, überließ er mich ber Befellichaft, um felber nach dem Doctor zu feben und etwa notbig erfceinende Makregeln anzuordnen. Allein er fand ihn nicht mehr bort; auch wußte niemand zu fagen, wo er geblieben fei, bis wir ibn fpater in Fürftenberg wiederfaben und allerdings eine nicht geringe Beranderung in feinen Bugen zu entbeden glaubten.

Rurz darauf war ein Ball. Ich wagte wegen jenes Borfalls im Part und aus Besorgniß einer Erneuerung nicht Theil zu nehmen; und diese Enthaltsamteit hab' ich immer gesegnet, denn gerade an jenem Abende besiel ihn die Krantheit von neuem und zwar unmittelbar nach einem höchst seltsamen Gespräch mit dem Advokaten Blom, welches dieser meinem Bater in seiner ganzen Ausdehnung mitgetheilt und woraus wir leider den Schluß haben ziehn mussen, daß er wie alles andere, so nun auch seinen Wahnsinn bereits an einen festen Ort in seinem Geiste gestellt und ihn sich so nur noch mehr zu eigen gemacht habe.

D der arme, arme Mann! Aber nun, mein liebes Fräulein, wollen wir auch keinen Augenblick verlieren, um wenigstens Ihr Uebel so viel als mäglich zu heben, da wir dort alle Hoffnung verkieren. Sie mussen auf längere Zeit verreisen.

## 12. Der Aufgeregte.

Dies ift ber langft beschworne Geift, Der mich nun machtig gu fich reift.

Dies ungefähr ist die Unterredung des Arztes mit unserer Minna. Und nun schlaf wohl, lieber Edmund, denn das Uebrige weißt Du, was Du aber träumst unter meinem Dach das behalte, denn es wird wahr

weil es an diesem Orte deine erste Nacht ist. Du haßt mich redlich gequalt, es sollte mich wundern, wenn ich nicht worgen eine Heiserkeit bekame, und ganz wit Unrecht widerfährt mir dieses Ungemach, denn wer anders hätte eigentlich von Rechtswegen erzählen mussen, als der Fremdling, der aus der weiten Welt zu uns kommt, zu uns; die wir einen Tag wie den andern hin-leben und Philister sind. Schlaf wohl!

Ich habe nur noch eine Frage zu thnn. Sagtest Du nicht vorbin, der Doctor Jonathan sei damals bei seinem Besuch in dieser Stadt Dein Gast gewesen?

Freilich ist er das gewesen.

Nun, wie konnte er denn da dem aften Dupen spurlos verschwinden, der doch wohl wissen mußte, daß er bier gewöhnlich Herberge nahme.

Bir fuhren den Abend noch im Mondichein über ben See auf den Landfig meines Freundes Aumpel.

Mit bem Dortor, mit bem geistestranten Mannenoch benfelben Abend des Pfingfisonntags?

Ja, lieber Comund, denselben Pfingstabend. Der Mond stand im ersten Viertel, die Sterne groß und machtig daneben, er selber schien mit ihnen nur wie ein größerer Stern aus dem tieferen Blau des unteren Himmelsgewölbes wieder. Denn diesen wunderlichen Abend war die Rugel voll, oben wie gewöhnlich und unten wiedergespiegele aus dem weitgeglätteten See, den tein Ruder und tein Segelwind bewegte, so lange der Fischer mit seiner Stange den sesten Grund erreichen

und uns gemächlich weitetschieben konnte. Endlich setzte er sich, nahm die Ruber zur Hand und zerschlug den unteren, poetischen, schönsten himmel im unbarmherzigsten Tacte. Ein tiefer Seufzer drang aus' der Bruft des guten Jonathan:

D göttlich Bitb bes schönften meiner Araume, Serbrochen für ben menschlichen Gebrauch! Weilt, weilt, ihr mehr als himmlisch schönen Raume! D Glückes Araum! o holben Zaubers Hauch!

Wir hörten staunend und nur mit halbem Verstandniß den Erguß seines bewegten Herzens, und fanden
ihn sonst ganz vernünftig, denn wenn er in sich gekeht
und wie an einer innigen und bedeutenden Erinnerung
zehrend dasaß, so konnte das die mannigsaltigsten unschuldigsten und erfreulichsten Ursachen haben. Erst später sesten mich die verschiedensten Nachrichten in Stand
die Erfahrungen dieses Abends mit der eigentlichen Geschichte seines Seelenleidens in gehörige Verbindung zu
bringen. Und nun, gute Nacht!

Du bift heute Abend, wie die Pythia, unwillig aber fähig zu den tiefsten Orakelsprüchen, und so will ich Dich denn auch nicht loslassen, bis Du mich völlig befriedigt, ich will Dich zwingen, wie Alexander die Priesterin.

Sut, so will ich Dir auch antworten, wie jene, was Du boch eigentlich nur wissen willst. Du bist unwiderstehlich, und nun lag mich in Rube, wie Alexander auch that.

Mein, das ift unmöglich. Dein Oratel nehm' ich

zwar an, allein es liegt mir nichts daran, wenn Du mir nicht fagft, wo ich Minna von Dupen finden, seben, sprechen, kennen lernen kann.

In Fürstenberg, und nun, in des Satans Namen, gute Nacht!

Lieber, guter, dider Herzensfreund, jest werd' ich gleich alles wissen, was mich zweiselhaft machen und im Schlaf stören könnte, bitte, wache nur noch zwei Minnuten! Ist sie jest da? kann ich sie morgen wohl antreffen? morgen? nein, ich meine heute, denn es ist gleich um zwet oder gar schon später, werd' ich sie heute noch sehen? ist sie mieder hergestellt aus jenem unseligen Bustande, in dem sie sich selbst beschrieb? lieber Wilselm, sag mir nur noch dieses Eine was ich Dich eben gefragt habe.

Du wirst alles können was du wünscheft, nur wird sie heut Mittag von Fürstenberg — berg = abreisen, morgen — übermorgen — morgen —

Bas sagt er? ich bör' ihn schnarchen, er setzt nichts mehr hinzu. Aber sie wird abreisen, — und damit erhob ich mich, — heut Mittag wird sie abreisen, — ich war mit einem Fuß aus dem Bette, — wenn ich die Schnellpost, — sie geht um drei, — hier war ich schon im besten Ankleiden, — wenn ich die benutzte, so täm' ich noch zeitig genug zu einem Morgenbesuch — jest sehsten nur noch die Stiefel, und es vergingen taum einige Minuten, so steuerte ich völlig reisesertig vor dem frischen Morgenwinde die Straße hinunter auf die Post

an, mit Herzklopfen zwar, aber doch gehoben durch eine freudige Selbstzufriedenheit über mein entschlossens Beginnen. Ich war noch einige Schritte vom Wagen, de bites der Postillon, meine Schritte bestügelten sich, riligk hatt' ich bezahlt, und kaum saß ich fest in meinem Sig, so sprengte der rustige Postzug zum Thor hinaus.

VI.

# Die beiden Mädchen.

## 1. Die Schnellpoft.

Durch ber Leute Mund Bird bie Wahrheit kund; Und wenn sie sie noch so sehr verbrehn, Es kann sie ber Kluge gar wohl verstehn.

Bie es zu gehn pflegt, wenn lauter Unbekannte und noch dazu bei Nacht zusammen in die Posttutsche steigen, so saßen wir eine Weile stumm, jeder in seine Gedanken verloren, da. Die Gemüthsbewegung der Uebrigen ist mir nicht bekannt gewonden, die meinige war eine Fortsetzung jenes selbstzufritzunen Wohlgefallens, welches meinen raschen, unhöstlichen Ausbruch begleitete.

Es ging mir wie den Kindern, ein phantastischer Bunsch hatte das ganze Gemüth eingenommen, und es fragte sich nur, wie ist er auf der Stelle zu erfüllen? Ob die Ueberstürzung zum Zwed sühren, ob nicht das Besentliche dabei versäumt werden würde, wie ich z. B. jest aller Empfehlung und Einführung entbehren sollte, das kommt durchaus nicht in Anschlag, und die Loosung ist die: gleich gewährt ist doppelt beglückt! Außerdem lag noch eswas Dämonisches, ein Zug des Schicksals in diesem ausschweisenden Entschluß. Ich wußt' es wohl, daß keine Bernunft darin sei, aber dennoch, als zög' es mich bei den Haaren in die Höhe, als richtete mich ein Maschinenwerk aus dem Bette auf, wie ein Nachtwandler.

im wachen Traume verfährt, handelt ohne zu denken, ausführt ohne zu beschließen, so ging alles von Statten, und ich hatte wirklich Mühe, mich in meinem verbängnisvollen Sig als wohlbedächtigen Paffagier, der in irgend einem-honetten bürgerlichen Geschäfte begriffen sei, zu verhalten.

Raum waren wir jedoch einigermaßen zu einer Gefammtheit zusammengefahren durch alles was wir an Serüttel, Dunst, Jugluft, Schläfrigkeit, eignen Schlaf oder Nachbarsschlaf gemeinsam erduldeten, als auch schen demit eine gewisse Bertraulichkeit in die Gemüther unserer Postkutsche einzog.

In der Gesellschaft befand fich ein wohlbeleibter Schweinehandler, ben ein bringenbes Gefchaft geften Abend nach Neuffrelig und grute Morgen mit ber Schnellpost nach Fürstenberg gurudfahrte. Lente auf dieser Straffe ibr Geschäft ins Grofie treiben und gange heerben, ber erbaufwühlenden Saue nach Berlin führen; fo geboren fie zu ben Bornehmen, wifen mit bem Gilmagen and tehren in ben guten Gafthofen ein. Unfer mannerbeberefchende Ganbanbler allo wobnte auch in Fürstenberg unter ben Rinbern bet Gluckelinen und antwortete auf die gewöhnliche Frage eines Mitreifenden, wie bie michfte Station bieffe, angelegentfichft redfelig: Rurftenberg, meine Berren, wober ich geftern Abend gekommen bin und wo ich woch in diefem Augusblick im goldnet Birfc auf Mummer dreizebn login. Dicht nebenan, es muß auf zwölf ober auf vinrzehn atwefen fein, paffirte und eine fanter hiftorie. Ja, es

weiß tein Mensch einen Bers braus ju machen, und ich felbst bin mitten berausgereift, weil mir in Strelik 'n Sowein trant lag, nun, ich bab' es losgeschlagen, aber die Geschichte, enries ift fie, meiner Treu, und immer mehr als 'ne finible Sureveil. Ich fage, es flect was dabinter, eine Entführung, eine Saunerei, Mord und Todifchiag, was weiß ides. Sa, fo was tann einem paffiren. und ich wobne dicht daneben, wie gesagt, auf Mummer dreizehn. Bergreift fich der Kerl, er war als Lientenant verkleidet mit Gübel und Wiftolen, aber ich fage, vergreift er fich in der Thurtlinke, meiner Geel' er tonnte mir ben Sals umbreben, eb ich mire verfab, um bes Lumvengeldes willen und bas in einem civiliferten Staat bicht an ber preufifchen Granze. Der Reul hatt' ein verwogenge Anfebn, ber Schnausbart tonnte wenigstens feine gebn Jahre benten und 'ne Rarbe lief ibm quer durch die Bisage, wie ein Remraeichen.

Eine Narbe sagen Sie und ein Lieut'nant war es?

Ja, herr, ein Lieutenant, herr, und wenn Sie sein Bruder maren, das muß ich sagen, ein Lieutenant war 48, wenn anders das Portepee sein eigen ist.

The habe nichts, mit ihm gemein, als das ich gestern mit ihm zu Mittag aß, und bin gewiß der lette ihn zu vertheidigen, reden Sie immer frei herans. The weiß ich es nicht, schließe aber aus Ihren Angabe seines sehr in die Angen fallenden Kennzeichens, daß es durselbe ist, der povgestern Abend zu Penglin im schwarzed Adler gesehen murde, den ich davaus, eben-

falls unterwegs nach Strelig, noch einmal antraf und feit gestern Mittag nicht wiedersah.

Ja, ja, ganz recht, der Wirth zum schwarzen Adler in Penzlin hat mir alles erzählt. Bas mag er im Schilde führen und wo ist er her? ob er wohl einen ordentlichen Paß hat? ich bin ein ehrlicher Mann und handle mit meinen Schweinen zum Nugen des preußischen Staats und zu meinem Lebensunterhalt, aber es sind schlimme Zeiten, und man weiß nicht, soll man sich vor der Polizei fürchten oder vor den Spizbuben, richtig ist es nicht.

Mun, wenn Sie es nicht wissen, wover Sie Sich fürchten sollen, so werden Sie's auch wohl keine Ursach haben. Bassen Sie das also gut sein, und theilen Sie uns lieber die Geschichte von Nummer zwölf mit —

Ober von Nummer vierzehn, wie gefagt, ich weißes nicht, aber nebenan war es, das steht fest, meine Herrn, nebenan. Also, meine Herrn, im goldnen Hirsch, wie gesagt, da war es. Wir saßen just beim Kassee, Beute genug, muntre Leute, 's war auch ein Lärm als wären's Frauenzimmer gewesen. Mit einem Mal — schnurr — fährt ein Wagen dazwischen, nicht selbst in die Stube, nur mit Gerassel; es ist still. Der Lieutenant, so will ich mal sagen, sprang heraus und drin in der gelben Kabssche saß ein hübsches junges Weibsbild, das der Kerl, der von rammassirter Statur war, wie ein Kind- erst auf den Arm hob und dann auf die Schwelle des goldenen Hirsches niedersette. Sie gingen berauf, als hier, Iinks auf Nummer dreizehn, wohne

ich, rechts nebenan ichlieft ihnen ber Rellner bas ameiicolafrige Bimmer auf. Denn er meinte, es mußte Mann und Frau fein, aber fehlgeschoffen! es hat fich ausgewiesen. Sie bekommen ihren Raffee, darauf bedeutet der Lieutenant den Rellner, fie wollten etwas Nachmittagerube halten und einige Stunden ungeftort fein. But, ob fie gebetet haben weiß ich nicht, genug ber Rellner tam zu mir herüber und fagte mirs, es wären wohl ein paar junge Leute, meinte er, die die Sochzeitsreise aufammen machten, wie's gegenwärtig in die Mode tame, und damit flieg er lachend binunter. Es dauerte auch wirklich einige Stunden, da fubr wieder ein Bagen vor. aber biesmal eine Poft mit vieren und boch fag nur ein einziger alter, burrer, sowarztopfiger Baffagier brin. Er tannte die Leute des vorigen, rief fie beran befabl dem Rutider einzuspannen und dem Bedienten feinen Alaschenkeller auf fein Simmer zu tragen. Mun batten die beiden auf Rummer awölf -

Oder vierzehn -

Ober vierzehn die längste Zeit gehabt, der alte Brummbaß mußte was zu sagen haben. Es dauerte lange, eh der Lieutenant aufmachte und er warf dem Bedienten einen Esel nach dem andern an den Hals. Darauf kam er heraus, gab dem armen Kerl ein paar Maulschellen, und ich hörte es ganz deutlich, wie er in die Stube hineinrief: In einer Biertelstunde bin ich wieder bei Ihnen, und wenn der Teufel selbst der Audienzgeber wäre. Es wurde nun eine Beile ruhig, nur daß der Bediente leise an die Stubenthur der Dame

schlich und den Schluffel umdrehte, so daß sie eingesperrt war. Dies batte der Rellner awar gesehn, aber er dachte sich nichts babei, benn er wußt es nicht, daß noch jemand brinnen war. Der Bagen fand vor ber Thur, den beiden Gerren wurde einiges jum Bein gereicht, benahlt war im Boraus, fie fpeiften, bieg es, unten rechts bart neben bem Thorweg, dunkel war es auch fcon; und fo batten nur der Wirth und der Obertellner es bemerkt, als ber alte Serr mit Bulfe des Bedienten den sogenannten Lieutenant geknebelt und gebunden an Sanden und Bugen in die Raleiche getragen, und auf und davon im vollen Sprunge! Nun gab es einen Beidenlarm, im gangen Saufe rannte alles durcheinander. elle Thuren flogen und fnalten, unten tam fremd und einheimisch, alles durcheinander gusammen, Polizei und Gericht und dann ging es juerst in das Zimmer rechts nehen der Hausthur wo fie gespeift hatten. Zwei Flaschen beller Wein standen auf dem Tifch, der Sergeent nahm fie aleich in Beschlag und der Wirth ließ noch ein Glas bringen für den dritten Mann, der das Protocoll ichreiben follte. Darauf fetten fie fich nieber und fcidten und hinand, ber Wein mußte aber verteufelt ftart fein, denn icon mabrend fie den Rellner verborten, gleich im Anfang ihrer Untersuchung schliefen sie einer nach bem andern ein, querft ber Gergeant, welcher bas größte Glas hatte, bann ber Wirth und nun trant auch ber Protocollführer so viel bis er genug hatte. Der Kellner batt' es wahrscheinlich and noch gethan, allein er wurde gerufen und erzählte nun mit großem Jubel, daß

die Harren sich alle drei unter den Tich gezecht, und zwar gleich bei der ersten Flasche. Gut, also der Lientenant wurde entführt und die Polizei, die ihm nachselzen sollte, schlief. Ob sie abgesetzt worden, weiß ich nicht, aber das weiß ich wohl, hängen ließ ich sie alle drei, wär' ich Bürgermeister in Fürstenberg. Ist das 'ne Ordnung? ist das ein Regiment? Wer kann es gewesen sein? müßte die Polizei es nicht wissen? Was für Werbrechen können sie nicht alle Tage und alle Nächte aussühren, wenn die Polizei betrunken unterm Tisch liegt? Ja, Sie haben gut lachen, meine Herren, aber ich will Sicherheit im Wirthshause haben, ich wohnte dicht darneben.

Und das Frauenzimmer, haben Sie von dem weiter nichts gehört?

Bald hätt ichs vergessen, das ist noch der ärgste Standal. Mußten Sie die nicht zu allererst ins Berbör nehmen? aber nein, sie fand noch helferschelfer. Die Wirthin, eine junge hübsche Frau, hat ihr eine Molle Gold und einen Brief von dem alten Gauner gebracht, darauf sollen sie alle beide gejammert und geweint haben und es dauerte nicht lange, so zogen sie ebenfalls ab wie die Kage vom Taubenschlag, man wußte nicht wohin. Ich mußte sort, eh die Wirthin des Hotels wieder da war und eine Seele im Hause nur gewußt hätte, wo sie stecken möchte. Unterdessen verlantete doch so viel, daß das junge Frauenzimmer nicht seine Frau ist, sondern, nun ja, was denn sonk? Das Einzige, was ich sonst noch in Ersahrung gebracht, ist

von dem Wirth aus dem schwarzen Abler in Penzlin, der mir erzählt hat, daß der eigentliche Spizbube muthmaßlich der Alte sei, denn dieser sei schon vorgestern bei ihm im Hause von demselben Lieutenant arretirt worden, an dem er sich nun wahrscheinlich fürchterlich rächen würde, denn der Ambos, wenn er so schnell zum Hammer würde, siele gemeiniglich schwer nieder.

### 9. Im goldnen Birfch.

Mein thörigt herz, mit wilben Schlägen Springst bu nicht aus bes Schicksals Wegen; Denn was es will und was es thut, Ihm bient, nur ihm bein rasches Blut.

Wider Erwarten fand ich mich durch den redseligen Reisegefährten unterrichtet in einer Angelegenheit, die noch vor wenig Stunden meinem Herzen am allernächsten lag, und selbst in diesem Augenblick, wo ich so sehr von andern Gindrücken und phantastischen Hoffnungen beherrscht wurde, gerieth ich in nicht geringe Aufregung durch die verschiedenen Vermuthungen und Befürchtungen, welche bei diesen Nachrichten erwachten und theils das Schickal der unglücklichen Emma, theils mein eignes betrasen. Ich mußte sie wiedersehen, ich mußte ihr meinen Beistand gewähren, wenn sie dessen bedurste; aber Minna, meine geheimen Wünsche und das eigentliche Ziel meiner Reise, wenn ich ihre Bekanntschaft nun

wirklich machte, wozu im Grunde wenig Aussicht war, was mußte fie von mir benten? wie follte ich ihr diefes Werhaltnig als unverdächtig darftellen? und wenn es auch noch so unverdächtig gewesen mare, ich wollte ja eben tein Berbaltnig baben, wollte gang ohne fremdartige Geschäfte sein und nichts anders zu forgen und au denten haben, als lediglich die Möglichkeit der Ronigin meiner Gedanken mich zu nabern. Die Miklickeit meiner Lage fiel mir fower auf die Geele. Bur unaludlichen Stunde mar ich abgereif't, um grade in ben Siedepunct dieser Worfalle ju tommen und durch jedes neue Gerücht darüber in meinem Gewiffen gemahnt gu Bie thoricht, fo bineinzufturmen! und batt' merden. ich nur wieder umtehren tonnen! Rath, Ueberlegung und Bulfe, alles batt' ich in Strelit gurudaelaffen, als ich wie ein Nachtwandler aus dem Bette fprang, um rudfictslos meinen Phantafieen nachzulaufen.

Der Bagen rasselte fort, nun war es geschehen, und ich litt es am Ende nicht ungern, daß ich mußte, denn ich empfand es ja, was dabei heraustam, wenn ich meinen eignen Kopf gebrauchte. So zwischen Bollen und Nichtwolken, recht im Gefühl jener Bodenlosigkeit, welches den Menschen anzuwandeln psiegt, wenn er sich selbst aus dem natürlichen Laufe der Ereignisse herausgerissen, mismuthig und halb im Traume von Emma und ihrem vermuthlichen Schicksal, fühlte ich den Stoß der beendigten Fahrt.

Swei Paffagiere bleiben da, sechse find drin. Dieser Ruf setzte sich bis in die Ruche, das Allerheiligste des Gasthauses, fort durch den Mund der zahlreichen Bienerschaft, die herbeigestürzt war, um unsere Bedürsnisse und nach denen ihren Verdienst zu schägen. Ich hatte meinen Entschluß gesaßt, mich aller Beobachtung basd zu entziehn und auf einem einsamen Simmer so viel als möglich undemerkt zu verweilen, denn dieser Justand schien mir dem am nächsten zu kommen, welcher bei gänzlicher Abwesenheit von hier stattgefunden haben wurde und ohne Zweisel der wünschenswertheste war. Rur wollt' ich mich auf unverdächtige Weise bei der Wirthin nach unserer Emma erkundigen, um zu ersahren, ob ich ihr beistehn mußte oder ob es vielleicht nicht erforderlich sei.

Ich war noch mit dem Frühstüd beschäftigt, als der Bursche mir schon ankundigte, daß Madame mich in einer Wiertelstunde sehr gern empfangen würde. As ich zu ihr ins Zimmer trat, kam mir eine junge sehr wohlbeleibte Frau entgegen und hieß mich freundlich und vertrauter, als ich erwartet, niedersigen. Ich begann:

Eine Nichte von mir ist gestern dieses Weges nach Berlin gereist (hier schilderte ich eine Brünette, während Emma blond ist), sollte dieselbe vielleicht dei Ihnen eingekehrt seine, so würde es mich boch sehr interessieren, mich davon zu überzengen, daß entweder das gestrige Abentheuer nicht sie betroffen hat oder daß sie gegenwärtig in guten Händen ist.

Das Früulein, von bem Sie reben, war teine Schaufpielerin?

Mein, das nicht.

Mun fo ift auch bas geffrige Wentheuer nicht ibr, fondern einer andern begegnet, wie ich auch fogleich aus Threr Befdreibung abnahm. Indeffen, mein werther Berr, Sie scheinen doch mit den Personen, die gestern bei dem Vorfalle in Thatiateit waren, einigermaßen befannt ju fein, wenigstens bore ich, bag Gie mit bem treulosen Lieutenant noch gestern zu Mittag gespeif't haben, und da werden Sie Sich erinnern, daß eine Schauspielerin, ein alter Herr und ein junger Doctor mit au Tische waren, so erzählt mir die aute Emma. felbit, benn fo beifit fie, und mit vielen Thranen bat fie es beklagt, daß fie nicht ben Schutz des Doctors dem ihres verrätherischen Pflegbruders vorgezogen. Der Lieutenant nämlich ift ihr Pflegebruder. Siebei fab fie mich scharf und schalthaft an, und bei ihrer eben dargelegten Renntnig ber Sache fehlte es nur noch, dag fie mich gradezu einen Lugner genannt batte, benn ich fab nun wohl ein, ich mar durch ben redfeligen Sauhandler binlänglich verrathen.

Bei Ihrer Bekanntschaft mit allen diesen Berhältnissen, meine verehrte Frau, ware es thöricht, wenn ich auf einem Incognito bestehn wollte, welches keins mehr ist. Denn ich sehe, Sie wissen es, ich bin der Doctor Comund, und interessire mich für die gute Emma aus den Ihnen bekannten Gründen.

Ja, was werben Sie sagen und mas muffen Sie sagen? bier feufate fie tief auf.

Es ift ein icanbliches Berfahren, es ift unerhort.

Lieber junger Mann, bedenten Sie, er ift ihr Pfleges bruder. (Sie meinte, ich schölte das Mädchen.)

Er verdiente eine scharfe Alinge in fein verratheris fches Berg.

Ach, Sie meinen den Arel. Ja freilich, zu entschuldigen ift er nicht. Aber wie die Manner nun ein= mal sind. Giebt man ihnen den kleinen Finger, so nebmen fie gleich die gange Sand. Das arme unerfabrne Ding, die Uniculd fiebt ibr aus den Augen, freilich fie batte ibn turger balten muffen. Wir babens ibr aenua gefagt, ich fowohl als Minna, eh der Priefter feinen Segen gesprochen, für niche in ber Belt. Bersprechen ift ehrlich, aber halten beschwerlich. Reinem Manne tann man über den Weg trauen. Mich dauert bas arme Ding, bie Emma. Sie fagte mirs wohl, baf Sie bier noch durchtommen mußten und trug mir auf, wenn Sie nicht gar ju bose waren, ibr boch ja eine Unterredung mit Ihnen zu verschaffen. Bielleicht maren Sie im Stande, ju ihrer Wiederherstellung durch ben Lieutenant mitzumirten.

Führen Sie mich zu ihr, bitte, führen Sie mich gleich hin, ich stehe ganz zu ihren Diensten. Ich bin nicht spikssindig in diesen Dingen und weiß es nur zu gut, wer der schuldige Theil ist. Dieser Arel — ich tenne ihn genug, obgleich ich noch nicht Alles weiß. Freisich wenn sie meint, er wurde seinen Fehler wieder gut zu machen geneigt sein, da ist wenig Hoffnung. Bir mussen nach Bertin, ja, ja, — nun wir werden sehn.

Nun, so halten Sie Sich bereit. Ich will uns melden lassen und Sie, sobald wir die Erlaubniß haben, hinüberführen. Hier machte sie mir eine Verbeugung und verließ mich.

#### 3. Bei ihr.

Wie? ben Berführer, biefen Don Juan? ,,Er hat's ja boch aus Liebe nur gethan."

Mit der größten Ungeduld schritt ich völlig zum Besuch gerüstet in meinem Zimmer auf und nieder. Da war ich nun im besten Zuge, eine Angelegenheit eifrig zu verfolgen, die meinen eigentlichen Zwecken fremd, ja feindlich war, und ich mußte nur wünschen rasch hineinzukommen, um sie je eher je lieber abzuthun, um dann frei zu meiner eignen zurückzukehren.

Endlich wurd' ich gerufen. Man muffe den jungen Mädchen immer Zeit zum Putz gönnen, bemerkte meine Birthin, reichte mir ihren gewichtigen Arm und führte mich in ein benachbartes stattliches Haus.

Im Worzimmer, wo und Niemand empfing, liegen wir hut und Mäntel, dann öffnete sich die Thur, und auf dem purpurnen Ruhebett, wie es mir schon auf dem Streliger Martt erschienen war, sas Emma neben ihrer Beschügerin. Bu dieser führte mich die Wirthin mit den Worten: Der herr Doctor, dem Fraulein von

Dupen die Erlaubniß ertheilt, fich hier mit unferer Freundin zu febn.

Diese Nachricht stürzte mich in die größte Berwirrung: ich erröthete einmal über das andere und besann
mich vergeblich auf ein hülfreiches Wort. Sie mußte
mich zuerst anreden. Sie sagte: Sie sind uns willtommen und sehr erwünscht, ja unsere einzige Hoffnung,
und nach allem, was ich von Emma höre, ist nun schon
unendlich viel gewonnen, da wir Sie wirklich bei uns
sehn. Lassen Sie uns wie alte Bekannte mit einander
verkehren, da wir Mädchen das Beste von Ihnen wissen
und Männer sich ja leicht zu sinden pflegen.

Ich bin — ich habe — ein Freund von mir, der Hofrath Wilhelm in Neustrelitz, bei dem ich vorsprach, hat auch mich schon im Boraus auf diese Zusammenkunft vorbereitet, die mein günstiges Geschick mir so überraschend veranstaltet, denn er sprach recht viel und mit Begeisterung von Ihnen.

In der That? nun, die muß ihm hübsch zu Gessichte stehn, denn er pflegt sich mehr für Kälberbraten und Wein, als für mich und meines Gleichen zu interessieren. Indessen Schlimmes wird er nicht gesagt haben, er ist mir nicht böse, und seine Späße laß ich mir gern gefaken. Wir wollen uns also gegenseitig zu den Vorreden unserer Freunde über uns Glück wünsschen und dem himmel überlassen, was er mit unserer Bekanntschaft nun weiter vorhat.

So legte fie mir den Muth in die Seele und Die Leichtigkeit in die Gedanken; ich erinnerte mich lebhaft

an den Doctor Jonathan, der es ebenfalls gestand, immer erst durch ihr Zureden aus der Besangenheit gerissen zu sein. Es war mir gleich, als hätte ich sie schon Jahre lang gekannt und ich dachte bei ihren Worten: wie ähnlich sieht es ihr, was sie da sagt, während ich hätte denken sollen, wie wahr hat der Hostath berichtet. Es war mir die größte Glückseligkeit, die ich je empfunden, ihr in die offenen geistvollen und undefangenen Augen zu sehn, und mit großer Freude machte ich die Bemerkung, daß alle Spuren des Kummers aus ihren Zügen verschwunden und eine völlige Heiterkeit wiedergekehrt war, nur daß sie vielleicht ein wenig mehr über ihre ausgelassene Laune Herr geworden sein mochte.

Run, meine liebe Emma, fuhr fie dann fort, wollen wir zuerst unserem Ritter einige Erfrischungen anbieten und ihn dann sogleich auffordern, Schild und Lanze für uns zu ergreifen.

Mit taufend Freuden auch ohne Erfrischungen. Mein Gifer ift so groß, daß mich in dieser ganzen Sandwüste bis zur hauptstadt tein Durst ansechten und in derselben die Waffen sämtlicher hufaren mir meinen Born nicht vertreiben sollten.

Nun, so eigentlich ist es nicht gemeint, ich sprach nur im Gleichnis und verwahre feierlichst mein Gewissen, daß ich Sie weder in Durst- noch in Lebensgefahr zu seigen gesonnen bin. Erlauben Sie mir den Beweis, und damit reichte sie mir ein Schälchen mit geschnittenen Apfelsinen und einen Becher sugen Weines. Ich lachte über meinen ungeschickten Gifer, gerieth aber zugleich auf den besorglichen Gedanken, daß die Laune dieses Mädchens meinen hausbackenen Semuthszustand aufs empfindlichste dominiren und ich ihr also nichts und auf jeden Fall viel weniger bieten würde, als der tiefsinnige Jonathan. Dann tröstete ich mich zwar mit der Erinnerung, daß ich sonst in unbefangenen Augenblicken zu ganz ähnlicher Semuthsbewegung fähig und geneigt sei, auch dieses platonische Spiel auf dem Sipfel der Erkenntniß für die göttlichste Verfassung hielte; — allein wie sollte ich hier mich befreien aus den Fesseln der verliebten Verschämtheit? und wenn dies der einzige Ausweg schien, so mußt' ich doch auch wieder nothwendig verliebt bleiben. — Ich schwieg und trank

Da fiel mir Emma in die Augen mit ihrer erneuerten Schwermuthsmiene. Armes Kind! und ich hatte Deiner noch fast gar nicht gedacht in meinem bodenlosen ungeduldigen Eigennug! Ich erhob mich schnell, trat vor sie hin und sagte mit tröstender Bemühung: Lassen Sie mich diesen Wein nicht austrinken, ohne ihn dem aufrichtigsten Wunsche meines Herzens zu widmen, daß Ihre Kränkung durch die glänzenoske Genugthuung, Ihr Kummer durch die reinste Freude vertigt werde.

Das ift auch unser Wunsch, fiel Minna ein, und, was noch mehr fagt, unsere Hoffnung.

Gin schwaches ungläubiges Lächeln flog über das Gesicht des verlaffenen Mädchens, sie dankte mit einer Berbeugung, gesprochen hatte sie noch nichts und schwieg auch jest noch beharrlich und in sich gekehrt.

Berehrtester in diesem Kreise ruhmlichst bekannter herr Nitter, die trube Stimmung meiner Freundin, in deren Dienst Sie Sich widmen, scheint fich auch Ihrer empfänglichen Seele bemeiftern ju wollen, und ba ich das weiche Gemuth unserer Frau Gastwirthin aus Erfahrung tenne; fo muß ich befürchten, meine gange Befellicaft gerath in eine elegische Berfaffung, obgleich unfere Angelegenheiten nichts weniger als verzweifelt, Ihre Wirthin aber, meine lieben Gafte, in der aufgeraumteften Stimmung ift, und bas mit vollem Rechte. Denn ich bitte Sie, liebe Freundin, ergablten Sie nicht felbft, man habe ben Lieutenant gefnebelt und gebunden in die Ralesche geschleppt oder vielmehr, mas mir mabrscheinlicher ist, im Schlafe, denn find nicht die Leute, welche von ber angebrochenen Flasche getrunten, sogleich eingeschlafen, und war nicht der Wein aus dem Flaschenkeller jenes rathselhaften Obeims, des Rriegsrathes oder was er fonst ist?

Ha, was Sie sagen! wie konnt' ich das alles unbeachtet lassen! Ja, bei meinem Leben, er ist unschuldig, aber nein, er ist doch ein Schur.., mir erstickte das Wort im Munde, denn als ich es herausstoßen wollte, sah ich den schnellen Sonnenblick verdüstert, der bei meinem ersten Ausruf über Emma's Angesicht streifte.

Nicht wahr, fragte Minna nun schon weniger sicher und in einem ernsteren Ton, nicht wahr, lieber Herr Doctor, er scheint auch Ihnen entführt und keineswegs verrätherisch? Ich bin durchaus noch nicht geneigt zu glauben, daß unsere Freundin betrogen ist, zumal da wir unmöglich schon heute Nachricht von ihm haben, tönnen. Denn wenn es ein Schlaftrunk war, woran doch wohl in keiner Weise zu zweiseln ist, so sind seine Wirtungen jest höchstens seit einigen Stunden vorüber, ohne daß man eine ungewöhnliche Stärke anzunehmen hätte, und dann, rechnen Sie mal nach, wo kann der arme Mann sich anders befinden als in Verlin oder bicht davor?

Emma seufste tief: Ift es benn so weit? Also wirt- lich, er tonnte gewiß noch nicht wieder ba fein?

Rein gewiß nicht, das ist ausgemacht, sagte ich, und eben so ausgemacht ist es ferner, daß der alte Pedant, sein Oheim, Ihre Berbindung fürchtet und verhindern würde, wenn er könnte. Das hat er mir mit dürren Worten selbst gesagt (hier erheiterte sich Emma's Auge wieder, sie schlug es aber nieder, als ich hineinsehn wollte). Aber, suhr ich mit Widerstreben sort, wir dürsen uns dennoch nicht gänzlich der Hoffnung ergeben, denn ich hörte leider in Neustrelig von meinem Freunde dem Hofrath gar niederschlagende Geschichten von einem zu ähnlichen Manne, als daß es ein anderer sein könnte, obgleich allerdings auch wieder zweiselhaste Umstände dabei waren.

Und weitere Beforgnisse haben Sie nicht? rief gang eeheitert Minna von Dupen.

Leider sind sie schlimm genug. Denn stellen Sie Sich vor, der junge Mensch, von dem ich rede, beißt ebenfalls Arel von Raben.

Die Familie ift groß, und wer weiß, ob nicht der

Oheim selber Arcl heißt, und Sie also von dessen Jugendsünden gehört haben.

Sie sind leider nur fünf Jahre alt und das Schlimmste ist jene Schmarre im Gesicht, die sie eben-falls beide gemein haben.

Ungludlicher Rundschafter! aber warum find Gie benn ba noch ungewiß?

Jener Neuftreliger ist nach Südamerita gegangen. Nach Südamerita? der Bräutigam der lustigen Chlotilde?

Cbenderfelbe.

۲..

Ha, ha, ha! freilich, nun befinn' ich mich wohl, ber hieß Arel von Raben, aber Sie sagen es ja selbst, er ist nach Sudamerika gegangen oder vielmehr ausgewandert, weil er hier seines Lebens nicht sicher war. Nun, da dacht ich waren wir ziemlich sicher vor ihm, selbst wenn der unsrige auch eine Schmarre im Gesicht hat, was ja eben so sehr selten nicht vortommt. Und dann, verehrter Herr Doctor, auch jener Arel hat zu seiner Zeit seine Wertheidiger gefunden, und, soviel ich weiß, ist nur das Gerücht gegen ihn gewesen, nie aber eine unbestritten treulose Handlung.

Allerdings ja, sagte ich, von dem einen gar nicht, von dem andern nur sehr schwach überzeugt, denn Berführer waren sie immer beide, und ob nicht dennoch am Ende beide derselbe? Zu meinem nicht geringen Aerger nahmen alle Frauenzimmer den leichtfinnigen grundsaflosen Menschen in Schutz; und es war als hätten sie sich verschworen, alle Sünden gegen ihr Geschlecht mit

dem Begnadigungsrechte, welches sie in solchen Fällen. sich beilegen, zu tilgen. Die Liebe der Männer kann nicht sündigen, scheinen sie sagen zu wollen, und wenn sie ja zu weit geht, nun, dann sind es unsere unwiderstehlichen Reize, denen sie unterliegt. Ist es da noch der Mühe werth, strenge Grundsähe in Beziehung auf dieses allzugütige Geschlecht der Schönen zu befolgen, wenn sie, sich zuletzt für Niemand lebhafter verwenden als für die ausgemachtesten Berführer? Ganz mismuthig über meine tölpelhafte Tugend, die mich eben weniger liebenswürdig zu machen schien, und nun zu meiner Erbitterung auf den Lieutenant auch noch eifersüchtig, sas ich da mit sinsterer Miene und war auf dem besten Wege, Don Juan für den weisesten Mann zu erklären, als mich Minna mit folgenden Worten anredete:

Nun, Herr Doctor, Sie vertiefen Sich ja ganz ins Nachdenken, was meinen Sie denn, daß zur Beruhigung unserer Freundin nun zunächst geschehn muß?

Da die Damen sämtlich aufs festeste von seiner ehrenwerthen Gesinnung überzeugt sind und in seinem bisherigen Betragen nichts Tadelnswürdiges sinden tonmen, so wäre es doch unstreitig das Allerthörichtste, dem jungen Manne durch irgend einen Schritt von unserer Seite die Gelegenheit zu rauben, freiwillig Ihre gütige Meinung zu rechtsertigen und nach Umständen zu übertreffen.

Wie vom Blig gerührt errötheten alle beide bis an die Ohren, nur die grobkörnigere Wirthin fand fich außer der Sache und mertte nichts.

Ich dacte doch — man könnte doch wohl — stotterte Minna, und ale sie sah, daß sie im Grunde nichts vorzuschlagen hatte, wenn sie die Gesinnung des Lieutenants nicht verdächtigen wollte — schoß sie einen bitterbosen Blick aus ihren großen blauen Augen hervor und schien ernstlich mit meiner Folgerichtigkeit zu schwollen.

Als ich schwieg, entschlossen meinen Bortheil dis aufs Aeugerste zu behaupten und meine Berschanzung erst einem ernstlicheren Sturme auszusehen, bevor ich sie räumte, fand die Wirthin Gelegenheit, ihr Wort dareinzugeben, indem sie bemerkte:

Und stellen Sie Sich vor, mein liebes Fräulein, wie bitterbose dieser harte Mann auf den armen Arel sein muß, denn er gelobte heute Morgen, wüthend wie ein Puter, ihm eine scharfe Klinge in sein armes versliebtes Herz zu stoßen.

Mit einem Kreisch des Entsehens, als läge das Schlachtopfer schon zu ihren Füßen, sank Emma ins Sopha zuruck. Minna rannte nach ihrem Niechstäschchen, die Wirthin stützte ihr die Hand in den Nücken und ich selbst — sas wie Butter an der Sonne bei dem Unheil, welches mein gottloser Rigorismus angerichtet.

## 4. Gin Connenblicf.

Für jeben Scherz ein süßes Blickchen, Für jeben Spott brei Tage Groll; Spiel immerzu basselbe Stückchen, Zuleht gefällts ihr, boch aus Moll.

Als sie sich endlich bis ju Thranen erholt und ein bulfreiches Taschentuch in die Augen gedruckt batte, fagen mir alle brei mit ben verschiedensten Beichen bes Unwillens gegenüber und erwarteten ohne Zweifel eine förmliche Abbitte, benn auch fie schienen entschloffen au schweigen und die Gewitterwolfe ihrer Ungnade mit banger Schwüle über meinem frevelhaften Saupte feftzuhalten. Gedrückt und geangstigt warf ich mich auf meinem Stuble bin und wieder, ju der gewiffenlofeften Nachficht gegen ben unglücklichen Santapfel ware ich fäbig gewesen für den fleinsten Gnadenwint von Minna's schwarzer Wimper, für ben leisesten Strahl ber buld aus dem buldreichen blauen Simmel ibrer Augen; aber wie follt' ich den Umschlag in den völlig bewußtlofen Frauenunfinn einleiten? Buften fie doch felber nicht mas fie wollten? Die Babrbeit? - wohl nicht, benn barum batte ich mich ja bemüht. Gine Unternehmung von meiner Seite? aber welcher Art, wenn fie nicht feindfelig fein follte? Erft fpater habe ich die liebenswurdige Erfahrung gemacht, daß die Mädchen und Krauen fic wohl berathen, aber nicht um die Berathung jum Refultat gu bringen, fondern lediglich gum bialettifden . Bergnügen, daß fie zwar Gründe aufsuchen, aber nicht um darnach zu versahren, sondern lieber um das Vergnügen zu haben, den Gründen, diesen tyrannischen Gehülfen der Männer, zum Trot ihren naiven Kinderwillen ins Wert zu richten. In dieser Lebensweisheit war ich damals noch nicht gediehen, ich rieb mir also lange vergeblich die Stirn, strich die Haare, griff mir unters Kinn, und blieb dennoch festgefahren, wie ich war, und ohne ein armseliges Wort, so sehr ich darnach schnappte, die ich endlich heftig aus meiner Bestemmung aussuhr und mit dem Ausrus: Luft, Luft! den Gordischen Knoten des Unsinns noch unsinniger zerrift.

Aengstlich ris ich die Birthin mit empor von ihrem Siese und den Thränenschleier von Emma's verweinten Augen, aber nur die schalkhafte Minna hatte den Faden der Komödie in ihren zauberisch liebensmurdigen Sändschen, womit sie nicht im Stande war, ihr Koboldsgelächter zu verbergen. Ich war der erste, den sie damit ansteckte, als ich meine abentheuerliche Haltung im Spiegel gegenüber und den Schreck der beiden andern Damen gewahr wurde. Nun ward die Heiterkeit allgemein, ich kam wieder zu einer leidlichen Zuversicht und erstlärte mich mit ziemlicher Gewandtheit folgender Gestalt:

Meine gestrengen Gebieterinnen, Sie haben mich unerwarteter Beise auf den Dreifuß der Angst gesetht, und im Schweiße meines Angesichts (hier trocknete ich mir wirklich die Stirne) vertünd' ich Ihnen mein Oratel, das mich wahrlich teine verhaßte Klügelei und Folgerichtigkeit gelehrt, sondern ein Oratel verkünd' ich Ihnen, das jede Dame und die ehrwürdige Pythia fether micht gufälliger batte geben tonnen. Luft! Luft! fagt bie Stimme and der Tiefe, laffen Gie und den Ginn ergreifen, wenn es tein Frevel ift, und ich hoffe es nacht, denn es bleibt ja doch immer nur der Ginn des Umfinns. Alfo Luft! was will das fagen? Es ift ter Ruf aus Todesnoth und Angst um Frist und Ausschub, es ift das bringendfte Gebet um Fortsestung jener Leichtig= feit des Daseins, die der Gottheit sicher und eigen, uns aber nur geliehen und gegonnt ift. Ziehen Sie nun gefälligft felbft ben Schlug, meine Liebenswurdigen, daß jenes Oratel uns anrath, in heiterer Geduld die nachste Zutunst als eine gegönnte Frist zu genießen. Es wird, es muß fich von felbft entwideln. Guß wird dem Menfchen teine Frucht, als die er frei und völlig reifen läßt. Ich balte nichts von Treibhausfrüchten.

Aber wenn es sich nun nicht entwidelt, wenn es wahr ift, was Sie und so eifrig glauben machen wollten, wenn Ales zum Unglud ausschlägt? klagte Emma.

Sarten Sie, liebe Freundinn, da fällt mir ein guter Gedanke ein. Der Herr Doctor ist zwar ein Spötter, aber er hat doch wohl am Ende guten Rath gegeben. Er will Ihrem Freunde eine Frist geben und wir sollen was ein wenig gedulden. Da dächt ich, wir gäben ihm acht Tage, diese ganze Woche soll er haben, meinen Sie nicht, meine Liebe? (sie nichte mit trübseliger Betzichtung) Ich seze ihm so lange Seit wegen eines Plazubet. der mir eben in den Sinn kommt. Mein Bater sulta. ihr mir eben in den Sinn kommt. Mein Bater sulta. wir Sie wissen, sieden heute Mittag mit mir nach

Berlin reisen, sah sich aber genöthigt, seine Abreise acht Tage zu verschieben. Bielleicht können wir dann alle zusammen die Fahrt machen, es wäre allerliebst — doch nein, es wäre noch allerliebster, wenn Ihr Freund vorher zu uns käme oder wenigstens seine Frist benutzte, um zu schreiben. Barten Sie einen Augenblick, ich hole sogleich mein Väterchen, um ihn mit meiner Gesellschaft und mit unsern Angelegenheiten bekannt zu machen. Aber — hm! — ja, es ist am Ende so schnell nicht geschen, auch weiß ich noch nicht recht um alles Einzelne, und mein Vater ist ein sehr genauer Mann. Wie machen wir das? — Ei, da werden Sie, verehrter Freund, die beste Auskunft geben können, jest fällt mirs ein, über den Kriegsrath und über alles, verssteht sich auch über Sich selbst, soweit es Ihnen gefällt.

Sehr gern, und ohne große Mühe. Denn ich führe ein ganz ausführliches Buch über die merkwürdigen Greignisse, die das Schickfal mich in diesen Beit-läuften erleben und in Erfahrung bringen läßt. Dasselbe steht Ihrem herrn Bater sehr gern zu Diensten.

Bortrefflich, ganz allerliebst! rief das lebhafte Madden aus, Sie konnen uns noch heut Abend Alles vorlesen. Nicht wahr, Sie lesen eben so gut vor, als Sie zu reden wissen?

Ich blieb die Antwort schuldig, denn nun war es mir klar geworden, daß mein Tagebuch, wie es in diesen meinen Denkzetteln enthalten ist, doch wohl grade hier nicht mittheilbar sein durfte; wie unüberlegt hatte ich also gesprochen! Indessen faßte ich mich schnell und

erwiderte: Sollten wir nicht lieber die Gegenwart genießen, als uns mit der Vergangenheit so langweilig aufhalten? Ihr Herr Vater unterrichtete sich dann wohl gelegentlich (ich wollte ihn vertrösten und höchstens Unverfängliches herausgeben).

Gut, wenn Sie so lieber wollen. So hol' ich benn meinen Water, und Sie haben es auf sich, ihn zu unterrichten; da mögen Sie sehn, wie Sie mit ihm fertig werden.

## 5. Der Geheime Rath.

Laf fie lachen, benn es fist Geift und Anmuth, wohl gewist, In ben Teuglein schlangenschlau Und boch sanft wie himmelsblau.

Wir warteten nicht lange, da öffnete sich die Thur, und Minna trat äußerst vergnügt mit ihrem Bater an der Hand wieder zu uns herein. Ich beneidete den freundlichen alten Herrn um das allerliebste Händchen, welches er zwischen seinen beiden hielt und von Zeit zu Zeit klopfte und streichelte mit den Worten:

Also Du hast Gaste, mein Schäschen? Ei, ei, ein artiges Parchen und unfre Frau Birthin dazu, sein Sie alle schönstens willtommen. Also Du hast so artigen Besuch, mein herzchen?

3a, Baterden, und äußerst interessanten bagu. Es ift eine so verwidelte Geschichte, wodurch man mit

meinen Freunden bekannt wird, daß ich sie selber noch nicht recht weiß. Der Herr Doctor Somund ist ein scherzhafter und wisiger Mann, der Dich von Allem aufs Anmuthigste zu unterrichten übernommen hat, er wird Dir sein Tagebuch mittheilen, worin er alles aufgezeichnet, was ich weiß und was ich noch nicht weiß, und meine neue Freundinn hier heißt Emma, sie wohnt bei uns und wird die nächsten acht Tage wahrscheinlich bei mir bleiben.

Nun aber — —, mein Kätchen, so kommst Du mir nicht weg. Sege Dich ber. Nehmen Sie Platz, meine Freunde. — Wie hängt denn nun aber eigentlich Alles zusammen, kennt Ihr Euch von früher, oder wie ist es?

Du hörst ja, Herzensväterchen, daß der Herr Doctor eigentlich vor dem Riß steht. Du kannst ihn also nur gleich mit Dir in Deine Stube oder in den Garten nehmen, und nach Herzenslust ausfragen, wenn er nicht gar sein Tagebuch bei sich hat.

Schön, ganz vortrefflich! das wollen wir Beibes mit einander verbinden, zuerst würde ich mich im Allgemeinen durch die mündliche Borbereitung zurecht weisen lassen, darauf um die ohne Zweisel näher eingehende Schrift bitten und endlich — Du sagst, mein Täubchen, die Sache sei sehr verwickelt — durch Fragen mir dassienige klar zu machen suchen, was ich aus Ihrem Tagebuche, Herr Doctor, als unverständlich und respective unleserlich — denn es wird auch dergleichen, wie in jedem Manuscripte vorkommen — mir anzumerken nöthig gefunden.

3d ftebe gu Dienften.

Ich sehe wohl, wir Frauenzimmer kamen nun bis Abend nicht wieder zu Wort, denn das Baterchen wird sehr gründlich zu Werke gehn, kommt also mit, Kinder, wir wollen in die Nebenstube gehn und so lange und so herzergreisende Musik machen, daß wir ihre Unterredung damit sprengen. Es wird und schon gelingen die Herzen zu bewegen, da wir ja wissen, daß einmal in grauer Borzeit die Steine gerührt wurden und das von einem einzelnen alten Herrn, während wir unsere drei ziemlich junge Damen sind. Leben Sie wohl, meine Herrn, wünsche viel Bergnügen, und wenn Sie Sich über eine politische oder philosophische Materie ernstlich entzweien sollten, so bitte ich den unterliegenden Theil nur getrost um Hüsse zu rusen, wir sind, obgleich nebenan, bennoch gegenwärtige Götter

Und schügen bie Unschulb Wenn trohig ber Oranger Sie eben ergreift, wenn Der zitternben Taube Der herrschenbe Falk Die fühllosen Krallen Ins pochenbe herze Bu schlagen sich anschiet — Dann treten wir auf.

Alle drei machten eine schnippische Berbeugung und huschten kichernd ins Nebenzimmer, während der alte herr ihnen nachrief:

Barte, Du fleine Here, liegst Du schon wieder gegen Deinen harmlosen Bater ju Felde. Offenbar hat fie eben die Amphibrachen in Gothe's Sphigenie gelefen - was für eine Affennatur! Es ist wunderlich mit bem Weibsvolt! Beift baben fie wohl, auch Talent, aber nur Affentalent, teine Gaben. Bemerten Gie gefälligft, lieber herr Doctor, mit welcher Laune bas narrische Ding ihre Spruchlein vorträgt, follte man nicht denken, fie könnte Romodien schreiben und jenem wefentlichen Mangel der Litteratur und der Bubne abbelfen, aber unter uns gefagt, ich bedaure den Liebsten, dem fie einmal Liebesbriefe ichreiben wird. Das Schriftstellern gebt ihr gar nicht von Sanden, ja wenn die Buchstaben flögen und alles gleich dastände wie es ihr einfällt, so aber verliert ibr Geschreibe grade burch bas Gründliche was icon im Schreiben liegt, jenen leichten oberflächlichen Sauch von Beift, der ihrer Rede fo unendlichen Reiz giebt wenigstens für meine Baterohren.

Und wahrhaftig auch für die meinigen.

Bu schuldigem Dant verpflichtet! Indessen, um auf unfre Angelegenheiten gurudzukommen, in welcher Fakultät find Sie promobirt?

Ich bin Doktor der Medicin und der Philosophie zugleich, denn ich schrieb eine Zwillingsdissertation, deren erster Theil mir den philosophischen und deren zweiter mir den medicinischen Doctorhut erwarb.

Ich muß Ihnen gestehn, daß ich sehr gegen die Bielfältigkeit des Thuns und des Wissens bin und daß ich ernstlich ein Vorurtheil gegen Ihre Doppelnatur fassen würde, wenn ich nicht selbst zur Strafe meiner Theorie in einen ähnlichen Fall gerathen ware. Ich bin ein emeritirter Jurist und Staatsmann und gebe mich jetzt blos mit Raturwissenschaften ab, so daß ich gewiß mit Dingen zu thun habe, die einander noch fremdartiger sind als ihre beiden Facultäten, obgleich auch von den ihrigen die eine die Runst, die andre die Bissenschaft bezweckt. Bie ich indessen zu meinem doppelten Gegenstande komme, ist leicht einzusehn, nicht so leicht wie Sie dazu kommen, da Sie zu jung sind, um erst für den einen und dann für den andern gelebt zu haben.

Mein werther Herr von Dupen, hierin durfte der Schein Sie leichtlich täuschen. Ich habe mich gut confervirt und scheine vielleicht, zumal da ich blond und frisch von Gesicht din, erst im Ansang der Mündigkeit zu stehn, während ich in Wahrheit schon stark auf die dritte Null zusteure. Sie haben die Güte Sich für mich zu interessiren, warum sollte ich denn da nicht meinen Bericht über Ihre beiden Gäste und deren Schicksale bei mir beginnen? Ich hatte meine medicinischen Studien beendigt, als ich wegen der damaligen Studentenverbindungen gesangen gesetzt, verhört und perurtheilt wurde, einen sunfzehnschrigten Festungsarrest zu erleiden.

Hier sprang der alte Herr mit der größten Lebhaftigkeit von seinem Stuble auf — und da find Sie entsprungen und gegenwärtig auf flüchtigem Fuße, denn jene Ewigkeit von Gefangenschaft können Sie unmöglich ausgestanden haben, wenn Sie noch nicht alter sind.

Nicht völlig so abentheuerlich und ohne Gefahr für meinen gutigen Wirth, sondern durch landesherrliche

Snade wurde diese unbillige Strenge um zweidrittel er= magigt ohne gleichwohl gelinde zu fein, denn --

Hm, ich hasse dieses Wesen, mit Stumpf und Stiel muß cs ausgerottet werden. Constitution, Berfassung, formale Freiheit — albernes Zeug! Die beste Regierung ist die türtische, wenn sie nach der Freiheit taxirt werden soll. Denn ich möchte wissen, wo man freier ist, in England wo einem jeder Schuft in die Tasche guckt oder in der Türkei, wo man sein Kopfgeld bezahlt und dann, von aller Schererei befreit, wie ein Bogel in der Luft lebt?

So lange niemand von den Mächtigen den Bogel in der Luft mit'Schroten begrüßt. Indessen wenn ich auch für eine politische Theorie vor Jahren gefangen geführt wurde, so folgt daraus nicht, daß ich sie heute in derselben Art zu vertreten habe. Wir wollen also vorläufig teine Gegner sein, und es der Geschichte überlassen, ob die Völler mit Recht nach dem Bewußtsein ihres Zustandes streben, oder ob tein politischer Körper zuletzt sein Selbstbewußtsein so weit treiben kann, als es jest von dem einen Theil beabsichtigt wird und woran er sich bloß durch den Widerstand des andern Theils gehindert glaubt.

Nun, auf diese Beise ließe sich davon sprechen; also ein ander Mal! hier handeln wir junächst nicht von der Geschichte Europa's, sondern von der Ihrigen.

Sehr verbunden, wenn Sie noch darnach verlangen. Ich fand mich nun durch das Gefängniß, und das wollte ich zur Auftlarung meiner Doppelnatur hinzufügen, durch dieses mehrjährige Eremitenleben natürlich

an der Ausübung und auch nicht wenig an dem weiteren Studium der medicinischen Kunst gehindert; und so einmal auf Theorie beschränkt, triebs mich auf die Theorie der Theorie, ich ergriff die philosophischen Studien, und nicht zum geringen Theile deswegen mit großem Genuß, weil gerade sie uns wesentlich dahin führen,

Gleich bem Bergeinsiedler Des Lebens Zand zu verachten.

Und den verachten Sie noch?

Leider nicht mehr so aufrichtig wie damals: ein schönes geistreiches Mädchen, wenn ich gut gelaunt, ein treffliches Reitpferd, wenn ich mich mude gelaufen, guter Wein mit heiteren Genossen, und nicht minder die Wünschelzuthe oder vielmehr den Kommandostab des männererhebenden Goldes — alle diese Dinge fangen schon wieder an, mich aus meinem Gleichmuth heraus zu werfen und von dem freien Standpunct der Gefangenschaft herab in den Staub der gemeinen Bestrebungen nieder, in die Stlaverei der Lüsse herunterzureißen. Das ist der elendeste Augenblick meines Selbstbewußtseins, daß ich jene Freiheit des Gefangenen zu verlieren fähig sein könnte gegen diese Knechtschaft der freien Leute um — einen einzigen Ruß eines einzigen Mädchens.

Söchst curioser und liebenswürdiger junger Mensch, welch' eine reiche Perspective in ein inniges tiefes Ergreifen des Wahren auch an den schnödesten Bustanden, wie doch unstreitig die Gefangenschaft einer ist, eröffnen Sie mir da! Aber lassen Sie michs lebhafter genießen, weiben Sie mich ganglich ein in jenen erhabenen Ge-

muthezustand, den Sie jest zu verlieren in Gefahr zu sein glauben, denn, aufrichtig gefagt, ich ahnde ihn wohl, aber ich bin himmelweit davon, ihn zu empfinden und einen Ersag Ihrer Ersahrung zu haben.

Und gewiß kann man es nur erfahren, was es heißt, frei zu sein in der ruhigen Gewißheit des Todes und frei zu sein durch völlige Berzichtung auf alle Lebens-hoffnung und allen andern Bechsel des Lebens, als den des reinen Gedankens. Hinter diesen Entschlüssen des Todes und ihrem bewußten Genusse öffnet sich erst das wahre Reich Gottes, das Bewußtsein der eigenen höheren Natur in dem Siege über Alles, was der Seist als fremdartig von sich weist und dem unklaren Treiben der gemeinen Menschennatur zum lächerlichen Gegenstande seiner zwecklosen Zagd gerne überläßt.

Und nun, da Sie Sich selbst, wenigstens theilmeise schon wieder auf eben dieser zwecklosen Jagd befinden, ist die Erinnerung an jene philosophische Zeit ohne Zweifel so mächtig, daß Sie im Stande wären, ein zweites Delictum zu begeben, um Sich für diese Thorheit der Freiheit die Weisheit der Gefangenschaft noch einmal zu erkaufen.

Diese Beitläuftigkeiten lassen sich vermeiden. Stellen, Sie Sich vor, herr Seh. Rath, wir wären beide in einem einsamen Thurm von dem Treiben der ganzen Belt gesondert, und nun durch jahrelange Entwöhnung zur aufrichtigen Berzichtung gekommen, was würden wir anders erblicken als zwecklose Thorheit? Fangen Sie

oben an. Der König ift er nicht ein Krebs, welcher rudwärts geht, um vorwärts zu tommen?

Bie fo, Berehrtefter? ertlaren Gie Gich.

Indem er alles zu können meint, kann er nichts als was er muß, die Umstände sind seine Gebieter, und indem er das Ansehn hat, der Freiste zu werden mit dem Tritte auf den Thron, legt er grade damit seinen Fuß in taussend Fesseln. Nie kann er thun was er will, sondern nur was er für zweckmäßig hält, was die Umstände gesbieten. So wird er ein Anecht, indem er der Freiste werden will, wie der Krebs rückwärts geht, wenn er vorwärts will.

Gut bewiesen, Doctissime, so wahr ich lebe, er ist ein Krebs, ein ganz verzweifelter Krebs. Fahren Sie fort, ich bitte Sie, lassen Sie uns nun die Uebrigen aufs Rohr nehmen. Der Gelehrte, Herr Doctor, was ist der Gelehrte für unsre Thürmerweisheit.

Der unphilosophische Gelehrte ist ein Esel, der Bein trägt, um Disteln zu fressen, oder wenn ers ja nobel meint, viel Säde zur Mühle schleppt, aber nicht einen zu malen weiß. Und gar der Arzt, wenn wir den herausnehmen, welch' ein sündhafter Handwerker ist er noch außer seiner Zweckwidrigkeit! Sein Geschäft sucht den Tod zu tödten, dem Weisen seine Hosfnung, dem Narren seine Furcht zu nehmen, und somit Gottes Ordnung umzukehren, wo er kann.

Also Sie praktisiren wohl nicht? Erlauben Sie, Herr Geh. Rath, daß wir in diesem Augenblick uns oben auf unserm einsamen Thurme besfinden ohne Krantheit und ohne Todesfurcht.

Ich vergaß, ja, ja, so ist es, wir sind oben, ganz oben. Fahren Sie fort, wenn es Ihnen gefällig ist. Wir tämen nun wohl auf den Kaufmann und dergleichen ideelofes Gesindel; nicht wahr?

Der Kaufmann ist ein Laufmann und sein ganzes Leben eine Bewegung die weiter nichts will, als die Be-wegung. Denn für alles was er hat tauft er, und alles was er getauft hat vertauft er. Sein Schiff ist eben so viel als er, wenn es eine Ladung bin- und eine andre berbringt.

Und der Bauer, Herr Doctor, was ist der Bauer? Dort unten seh' ich ihn pflügen, es ist noch zeitig im Jahr, und von Zeit zu Zeit halt er inne, um sich die Arme um den Leib zu klopfen und so zu erwärmen, aber was ist er?

Der Bauer ist der ewige St. Görge, der sich mit dem Drachen der Natur herumschlägt, damit er uns nicht frist, statt von uns gefressen zu werden.

Und wir alle mit einander find Drachenfreffer.

Bie follten wir nicht? Bon ben übrigen Mitgliebern biefer Berfammlung ber Narren, die wir zu unferen Füßen sehen, red' ich nicht, um Sie nicht zu langweilen.

Aber der Geschäftsmann, mein verehrtefter Mitthurs mer, bald hatten wir mein unveredeltes Gelbst, welches ich dort unten an dem großen grunen Sigungstisch erblide, vergeffen, diefen Doppelganger aus den Zeitel der weltlichen Bornirtheit.

Der Geschäftsmann — ist ein Dudelfactpfeifer, der immer fremde Melodieen für fremde Leute dudelt, ohne weder sie noch sich sonderlich damit zu ergößen.

Nun wahrhaftig, wenn ich das läugnen wollte, so müßt' ich nicht abgedankt haben.

Kurz um nun den letten großen Blick hinunter zu thun: Alle Geschäfte der Menschen verfolgen Zwecke, die eigentlich nicht die ihrigen sind; und sie verlieren den einen wahren, nämlich die Weisheit aus den Augen. Wer aber die Weisheit hat, der braucht nichts weiter als sie. Mit ihr kann er seinen Magen leer und die Natur ihn tödten lassen. Denn der Tod ist nur eine Meinigung des Wissens, dieses Genusses der Gottheit von dem Unslath dieser Aeußerlichkeit, in der wir gefangen siehen und der erste Schritt in die unbedingte Freisheit d. h. in den reinen Geist zurück.

Aber jest dacht' ich, ebler Freund, stiegen wir doch wieder von unserem Thurm herunter. Es ist hier zwar boch aber doch auch ein wenig windig.

Ich dächt' es auch. Aber wir wollen es nicht vergessen, daß wir oben gewesen sind, denn dann werden wir mit den Dingen hier unten umgehn, wie die Kinder mit ihren Puppen, glückselig in dem Tand, mit dem wir scherzen und am weisesten in dem nie versiegenden Scherz, da wir keine Ursache haben, hier unten irgend etwas ernsthaft zu nehmen, als den Umstand, daß wir nicht oben sind.

Es überrascht mich, daß Sie diejenige Gemuthkart, welche fortwährend im Scherze schwimmt und alle Dinge mit ihrem Wasser tauft, daß Sie grade die füt die weisseste in dieser unteren Berwicklung erklären und daß Sie dieselbe ich möchte sagen mit religiösem Adel belehnen, indem Sie ihr den Hintergrund unseres Thürmerlebens, welches doch religiös war, geben.

Bas Sie bezeichnen ist eine wahrhaft bichterische Gemühtsverfassung und ihre Darstellung geweiht. Halten Sie es nicht für Schmeichelei, wenn ich Sie den Bater eines solchen Gemüthes nenne?

Der Minna? was Sie sagen! ich muß gestehn, Sie dociren practisch.

Bertieft in unfer Befprach batten wir die iconften Lieder im Rebengimmer mit fühllosem Ohr begleitet und dadurch unsere Minna nicht wenig erzurnt. Gie batte vergeblich die Thure geöffnet und ihre Freundinnen zu allen möglichen spöttischen und bezüglichen Berechen ermabnt; die Natur unseres Gespräches war in eine gu unüberwindliche Bertiefung mit allen unseren Interessen ausgewandert: da folog fic die Thur, und es wurde eine Beile ftill, aber nur um einen wirtfameren Sturm auf unser harmloses Gespräch vorzubereiten. Denn es mogte taum eine balbe Stunde vergangen fein, fo fprangen beide entgegengesette Thuren mit großem Gepolter auf, und in die eine brang eine Schaar phantaftisch aufgeputter Rinder, die alte Blechschuffeln, wirkliche Beden und sonstige Lärmwertzeuge als Rindertrommeln u. d. gl sogleich in Thatigkeit setten, in die andere trat ein Leiermann begleitet von unsern drei Damen. Er hielt seine Leier, und die Wirthin drehte sie, während Minna das Tamburin-schlug, und Emma einen damals gewöhnlichen Gassenhauer äußerst tunstreich, karrikirt zugleich und bennoch angenehm, hören ließ. Natürlich war unsere Unterhaltung sogleich abgeschnitten. Als sie geendigt hatten, klatschen wir Beifall, worauf sie aber uns zum Spott und mit Bezug auf unser unterbrochenes Gespräch noch das alte Lied von den gesangenen Reitern ansstimmten:

Es wurden einmal brei Reiter gefangen, Gefangen wurden sie,
Sie wurden gefangen geführet,
Keine Trommel ward dabei gerühret
Im ganzen Römischen Reich.
Da kamen die drei Feinsliedchen zum Thor,
Zum-Thore kamen sie,
Sie sehten sich wol vor das Sitter
Und klagten ihren Jammer so bitter
Dem Hauptmann auf der Wacht.

"Ach liedster herr Kommandante mein,
Gebet die Sefangenen los."
Die Gesangenen die müssen,
Das Reich Gottes sollen sie exerben

Da haben wirs, begann der alte Herr, was doch alles in den alten Liedern stedt! unser ganzes Gespräch liegt in der letzten Strophe; — aber kaum hatte er soviel vorgebracht, als sämmtliche Musikanten einen wahrhaft bacchantischen Lärm erhoben und ihn sogleich wieder zum Schweigen brachten.

Dagu bie Geligfeit.

Darauf trat Minna vor und fragte ziemlich gebieterisch: Run, meine Herren, wie haben Sie Ihre Zeit benugt, wie weit sind Sie in Ihrer Geschichte?

Bir waren eben bei Dir angekommen, liebes Rind, als Du uns störtest.

Bei mir angetommen? bei mir gulegt? ba batten Sie anfangen follen, fcon aus Galanterie.

Und zwar find wir dabin gelangt mehr auf philofophischem als auf geschichtlichem Wege.

Si, das ware! und so ohne allen Zant? das ift mir unbegreistich. Aber wenn Ihr auch noch gar nichts gethan habt als disputiren, für heute schließe ich diese Schleusen traft meines Amtes der Wirthin im Hause. Meine Herren, Sie haben die Gute mir zu folgen!

Hierauf siel die Musit in einen Marsch, die Knaben sogen paarweise vorauf, dann folgte der Leiermann mit der Wirthin, die jedoch jest das Drehen ihm selbst überließ, darauf der Seheime Rath mit Emma und endlich ich selbst, selig wie ein Gott, an dem Arme meiner Dame. Als wir in dem Essale angekommen waren, zogen die Kinder und der Leiermann weiter, und fanden im Borzimmer einige Erfrischungen, wir aber sesten uns zu Tisch und scherzten alle trüben Gedanken tausend Meilen weit hinweg.

## 6. Die Bedingung.

Wie man im Märchen zu hören pflegt, Wirb mir eine Arbeit auferlegt.

Und es ift auch kein Bunder, daß diese Heiterkeit über uns tam, Minna war von Natur darin, Emma burch Troft und die befte Zerftrenung, die Birthin wußte fich ju ftimmen und warum nicht? wir Manner bagegen hatten, wie es biefem grundlichen Gefchlechte geziemt, vorber aufs allervollständigste das Befen des Sumors ergrundet, und wußten alfo jest um fo beffer, was wir an ihm hatten. Indessen lange ließ der Gebeime Rath den Faden feiner mit Noth und Rube gestörten Untersuchung nicht ruben, denn als Minna mir in einer lebhaften Grörterung ibren Born über unsere Rüblloffateit bei ihren erften mufitalischen Störungsversuchen, unfre thorichte Bertiefung in vergangene Buftande und bann die Entstehung ibrer wirksameren Anschläge schilderte, ich felbst aber in eine angenehme Betrachtung querft ihrer lebhaften Augen, bann bes üppigen, redfeligen Mundes verfiel, der es so febr zu fordern fcbien, daß man seine munteren Reden ein Beilchen mit einem aufmertfamen Ruffe gudecte, um ihn bann von neuem, wie einen geifligen Springbrunnen wieder ju öffnen, als ich darauf taum mehr borte, was fie fagte, fondern mit meiner ganzen Seele mich in jenes lieblichste Thal der Belt bettete, welches mit feinen bewegten Zwillingesphären so nab vor meinen Augen entsprang, daß ich sein sudlicheres Klima mich umwehen und den Ruß seines Odens mich durchzuden fühlte, als ich so in Andacht dasaß und in seliger Gedankenlosigkeit hinschwamm, redete der schalkhafte Alte mich mit Unterbrechung seiner Tochter also an: Mein lieber Herr Hochverräther, oder wenn Sie genzu sind, aldevant Hochverräther —

3! Baterden!

Gi, Herr Doctor! ei, ei, schon wieder ein neuer Titel!

Seid nur ruhig, Kinder, ich thu ihm nichts zu Leide. Und was meint ihr denn? er ist Doctor des Hochverrathes und eben wegen Errichtung dieses neuen nicht autorisiten Lehrstuhls oder vielmehr wegen Aussonderung dieser Bissenschaft, die sonst nur gelegentlich mit den andern zusammen vorgetragen wurde, hat man ihn gleich einem Propheten in die Grube geworfen, er aber ist wieder hervorgegangen aus den Klauen des Löwen mit neuer Begeisterung und lobt und preiset den Herrn.

Ja, ja, es ist etwas daran. (Hier besahen die Mädchen mich mit einigem Mistrauen, schienen sich jedoch bald wieder zufrieden zu geben, als sie nichts von der gewöhnlichen Menschenbildung Abweichendes an mir gewahr wurden.) Aber, Herr Seh. Rath, nachdem Sie nun Ihre absonderliche Anrede erläutert, fahren Sie sort in Ihrer Rede, die Sie für mich so schmeichelhaft eingeleitet.

Also mein lieber hochverratherischer herr Doctor, so vertieft Sie auch so eben in Ihren Gegenstand die Rede meiner Tochter (hier errotheten wir beide, wie auf Rom-

mando, und faben vor uns nieder) — nun, Rinder, fürchtet Euch nur nicht, ich verrathe nichts, weiß ja auch gar nichts, das ich verrathen konnte —

Bas Du aber irgend weißt, bu gottlofes Baterchen, bas verratbft Du auch gang gewiß.

Sut, also wenn Ihr Euch verschwören wollt, so nehmt mich nicht dazu. Ich wollte sagen, so vertiest Sie auch in den Gegenstand Ihrer Theilnahme gewesen wären, dennoch könnte ich die Frage nicht unterdrücken, ob Sie noch immer mit dem Staat in Fehde lebten, oder ob wir ohne Furcht mit Ihnen verkehren und uns, wie wir es denn schon voreilig genug thun, nach Gefallen sur eie interessiren dürsten? Soviel ist mir aus dem ganzen hergange klar, daß man Sie nicht beschuldigt, den Gipfel der Gottlosigkeit erstiegen zu haben, sondern vielsmehr nur die entsernteste Stuse mit dem conatu omnium remotissimo; aber wie stehn Sie denn gegenwärtig mit dem Könige unserm Herrn, erkennen die Herren sich gegenseitig an oder nicht?

Ich rufe Sie zum Zeugen, mein verehrtes Fräulein, wie unbarmherzig Ihr herr Bater mein Bertrauen misbraucht, indem er mich vor Ihnen verspottet und verdächtigt mit Dingen, die ich ihm unter dem Siegel der tiefsten Berschwiegenheit mitgetheilt und die offenbar nicht ohne Gefahr zu veröffentlichen find.

Bas mich betrifft, so sein Sie ganz ruhig, benn es ware wunderlich, wenn ich etwas gegen die Emporung batte, da ich selbst fast gar nicht aus der Gewohnheit komme, mich gegen dieses mein überstrenges Baterchen

zu emporen. Aurz ich rechne es Ihnen vielmehr zum Werdienst an, daß Sie ein Hochverrather sind, obgleich ich von Herzen wünsche, daß der Landesvater eben so versöhnlich sein möge, als unser Hausvater bier.

Das darf ich wohl hoffen, benn er ist es bisher gegen alle diejenigen gewesen, die mit mir in gleichem Falle sind, und wenn ich auch für etwas schlimmer angesehen werde, so bin ich doch nicht der allerärgste, ich befinde mich nämlich gegenwärtig in demjenigen Zwischenzustande, welchen man die Wiederauferweckung zum Staatsbürger oder nach spanischem Ausdruck den Reinigungsproces nennen könnte.

Sind also Purificand, und wenn Sie nun wirklich purificirt sein werden, welches burgerliche Geschäft werden Sie alsdann ergreisen, das philosophische oder das medicinische? Ich wurde doch trog unserer Thurmerbetrachtung für das letztere stimmen.

Und ich dagegen, entschieden dagegen, siel Minna lebhaft ein, ich tann es nicht sagen, wie sehr sie mir zuwider sind diese Quacksalber! wenn man gesund ist, braucht man sie nicht; und ist man trant, so helsen sie nicht. Also wenn Sie noch ganz die Wahl haben, bitte, so thun Sie mir den Gefallen und sagen Sie, daß Ihnen die Medizin eben so unausstehlich sei wie mir.

Bon Herzen gern, ist es mir doch so leicht ums Herz, als hatt' ich in Ihrem Auftrage und Dienst einen Drachen oder Riesen erschlagen. Ich lege Ihnen den Mediziner zu Füßen, vernichten Sie ihn, wie er es verdient.

Dies ist doch gegen mein souveraines Ansehn, sagte der Geheime Rath, der entschiedenste rücksichtslosesse Aufruhr, der sich denken läßt. Denn es ist nur zu klar, daß Sie aus keiner anderen Absicht so verfahren, als um die Empörung dieses unverständigen Mädchens zu unterstützen. Nun din ich freilich nicht befugt gegen fremde Mächte strasend aufzutreten. Sie führen Krieg mit mir, gut; aber dier meinem Unterthan will ich sogleich in allem Ernst seine Strase auferlegen: Derselbe oder vielmehr dieselbe soll keinen anderen Mann heirathen als einen solchen, der mir nachzuweisen im Stande ist, daß er ein unphilosophisch, phisches einträgliches Geschäft treibt, mag er dann nebenbei so viel philosophiren, als ihm, irgend gutdunkt und seine Frau es zuläßt, das soll ihm undernommen sein.

Aber poetisch und artlich barf es sein bas Geschäft, welches mein Bufunftiger treibt? fragte Minna scherzend.

Poetisch? ja das darf es. Denn sehn Sie, Herr Doctor oder Herr Purificand, die Poëtae laureati S. S. imperit Romani sind eine richtige Gilde und gehören zu jenen ehrwürdigen Einrichtungen unserer Borfahren, welche wesentlich dahin abzielten, daß Alles von der Pite aufdienen sollte. Selbst der Kaiser mußte sich die Sporen verdienen und seine Stufen durchlausen, eh' er zum Meister gemacht und zum Kaiser gewählt werden konnte. Die Churfürsten bildeten diese oberste Gilde und so war alles in der herrlichsten Gliederung die zu dem Bänkelsänger hinab, der zum poëta taureatus aussteigen konnte.

Mun warte nur, Baterchen, da Du mir Bedingungen machst, so will ich Dir auch welche machen, und ich füge also noch hinzu, daß mein Zukunftiger in demjenigen, was er als sein Geschäft angiebt, mir sein Meisterstud als Morgengabe bringen muß, denn ich will mirs nicht vorwerfen lassen, daß ich einen Gesellen geheirathet und keinen Meister hätte bekommen können.

Seht mir den Trogtopf, schärft er nicht noch meine Bedingungen! Nun, mich solls doch wundern, wie die Sache abläuft. Es wird z. B. gar so leicht nicht sein das Diplom eines poëta laureatus zu bekommen, was ich denn doch in diesem Handwert zur Meisterschaft rechenen würde, damit ich es nur gleich sage und Dir nicht zu viel Vertraun einslöße auf Deine poetische Hinterthür, die Du thöricht genug verrathen hast.

Ich dachte wahr = und gewißlich an nichts Bestimmtes dabei. (Hier sah sie mich von der Seite an und gerieth ein wenig in Verwirrung.) Aber, Väterchen, das ganze Gespräch tommt mir am Ende höchst unschidlich vor, laß uns ein anderes anknüpfen.

Das können wir thun, mein Kind, unterdessen bleibt es dabei, wie ich gesagt habe, da es auch ohne-diese spaßhafte Veranlassung sehr zweckmäßig ist. Aber da fällt mir ein, Herr Purissicand, Sie haben also Purissicationsgeschäfte in Berlin, ich selbst habe dort andere Geschäfte; wie wär' es, wenn wir da nächste Woche zusammenreisten. Ich sag' es aus Eigennug, benn es spricht sich gut mit Ihnen.

Gi ja, Baterchen, ber Herr Doctor reift mit, wir haben es schon abgemacht, und - -

So, habt 3hr? nun, defto beffer.

Ja, und Emma hier fährt auch mit. Der Herr Doctor hat Dir doch erzählt, wie Alles zusammenbangt? —

Kein Wort hat er mir gesagt, kein Sterbenswortschen. Ihr unterrichtet mich von nichts. Was hattet Ihr zu versäumen, Ihr wunderlichen Leute, daß Ihr mir das Alles nicht erzähltet? Wo soll ich nun anfangen zu untersuchen? denn ich muß mich doch von Allem gehörig unterrichten.

Aber Bäterchen, Du lägt uns ja nicht zu Worte tommen oder fängst einen langen Streit mit dem Herrn Doctor an, wie sollen wir Dirs denn da beibringen?

Beibringen! als wenn ich biffe oder ausschlüge! Sest Euch her, hier nehmt alle wieder Eure Plage ein, ich will kein Wort dazwischen reden; und nun erzähle mir wer da will die ganze historie.

## 7. Die Capitulation.

Du muntres Wort aus suber Kehle, Du holber Schalk mit Deiner Zier, Du heitres Licht ber offnen Seele, Wie unaustöschlich scheinst Du mir!

Aber er hatte vergebens: Freiwillige vor! gerufen, alles fag ba und regte fich nicht, es mußte benn gemefen fein, daß fie ihre Stuble nach mir herum rudten, offenbar in der Erwartung, ich follte den Ergabler abgeben. Minna hatte mich allerdings auch ichon formlich dazu ernannt, und ich batte um Alles in der Belt ihre Befehle nicht verfaumt, indeffen war das fo eben abgelaufene Befprach in einem boben Grade aufregend für mich, und fo mußt' ich mir benn gestehn, daß ich trog meiner Begierde ju geborden mich bennoch nicht in ber gludlichen Stimmung befände, welche jum Bortrage folder Begebenbeiten fo febr mefentlich ift. Babrend ich nach einem Muswege umberfann, fielen mir meine Dentzettel, die ich vorber ju biefem 3mede ichon angeboten, wieder ein, und ich bedachte, daß dem alten Serrn boch am Ende nichts mehr verborgen ware, faste mir alfo ein Berg und brach bas Stillschweigen mit ben Worten: herr Bebeimer Rath, da Sie wenigstens eben fo icharfsichtig, als unbarmbergig find, und mich das Schickfal nun einmal in Ihre Bande liefert, fo will ich mich nicht · lange ftrauben und Ihnen mit einem Schlage alle meine innern und außern Begebenheiten Diefer legten Beit vorlegen, womit Sie dann ohne Zweifel mehr haben werben, als ich irgend mundlich zur Auftlärung der fraglichen Angelegenheiten thun könnte. Hier ist mein Taschenbuch, es enthält einige Dugend Denkzettel, welche ich mit mehr Gäte als Schärfe zu beurtheilen bitte, da sie lediglich zur Erinnerung für mich dienen sollten und nun so ganz wider mein Erwarten einer höheren Bestimmung entgegengehn. Nur eins erlauben Sie mir zur Bedingung zu machen, daß Alles, was mein ausschließsliches Geheimniß ist, so lange von Ihnen als ein solches anerkannt werde, bis ich selbst es freigebe.

Angenommen! Diese Letture kommt mir sehr gelegen, da ich eben ein wenig Mittageruhe zu halten gebente. Alfo auf Wiedersehn!

Da war' ich doch neugierig, was für Geheimnisse das sein können, die mein Vater nicht verrathen darf, aber das weiß ich auch, wenn ich eine Wette damit gewinnen könnte, ich wollte sie dem Väterchen in zweimal vier und zwanzig Stunden, vorausgesest, daß, er sie schon herausgelesen hat, alle mit einander ablocken, denn das sollten Sie doch wohl längst gemerkt haben, daß Sie keinen schlimmeren Vertrauten sich aussuchen insnuten, als ihn.

Im schlimmsten Fall wurde ich mich an Sie wenden, verehrtes Fraulein, und im besten wurden bi ie Goheimniffe keine mehr sein.

Das verfteh' ich nicht.

Sie werden mich verstehn, wenn 3hr Bate n mich wirklich verrath, und ich bitte Sie, Sich alet han #

erinnern, dag ich Sie zu meinem Anwald zu machen gewunscht.

Ich verpflichte mich zu nichts. Wir wollen erst sehn, was Sie verschuldet haben. Wer warum mird und denn dieses Tagebuch nicht vorgelesen, wie Sie es doch versprachen?

Mus Meugierde.

Bie so aus Meugierde?

Meine Augen sind störrisch. Wenn sie so bedeutungsvolle und schöne Züge vor sich haben, wie gegenwärtig, so können sie diese nicht genug betrachten und suchen immer etwas Neues darin zu entdecken, so daß es ihnen nicht möglich ist, ihre Blicke auf die schwarzen Schriftzuge meines Tagebuches zu heften, statt ihres Lichtes Gegenlicht zu suchen.

Ich wollte lieber, Sie machten Wige ohne Rathsel, als Rathsel ohne Wig.

Und ich wurde das Rathsel nicht haschen, wenn ich die Auflösung hatte; denn die ist mir das Liebste von allem, was mir lieb ist und obgleich ich sie weiß, so hab' ich sie doch nicht.

So scheinen Sie Ihre Mathsel aus lauter Unglauben zu machen und ein Keger zu sein durch und durch. Denn wenn Sie die Auslösung wissen, so brauchen Sie nur zu glauben, daß Sie sie haben, und sie ist Ihre.

Ich will kein Reger sein, bei meinem Leben, und in keinem Dienste bin ich andächtiger und gläubiger, als in dem der Jungfrau.

D Sie ichnöder Mann, von ichlechter That und guten

Borten, wenn Sie ein Futterschneider waren, so wurben Ihre Pferde verhungern, während Sie ihnen beschrieben, wie gut das Heafel schmedt.

Himmlisches Mädchen, so gestatten Sie mir denn eine süße That, die ich viel tausend Mal zu wiederholen wünschte! Mit diesen Worten ergriff ich ihre Hand, und bedeckte sie mit feurigen Kussen.

Minna erschrak ein wenig und wurde zum drittenmal und gründlicher, wie die beiden vorigen, roth so weit die edle Farbe reichte, wahrscheinlich darüber, daß sie mir die Hand nicht wegzog; die Wirthin aber versiel in einen guten With, indem sie declamirte:

Dein ift bet Ring, o edler Muth Wenn man bem Feinbe Gutes thut!

Dieser Scherz gab auch der Erröthenden augenblicklich ihre Fassung wieder; und in der allgemeinen Heiterkeit, die er hervorrief und die sie lebhaft theilte, wurde
sie kühn, und rief mit voller Freude aus, indem sie
mir Glücklichen um den Hals siel: O Ihr ätherischer
und bescheidner Mitter, wie würde mein Mund auf diesen unbescheidnen Stellvertreter zürnen, wenn Eure
Drohung wirklich in Erfüllung ginge!

Run endlich magt' ich, was ich wagen durfte.

D gieb uns langes Leben, Du gutiges Geschick, Biel Ruff' hab' ich zu geben, Bu nehmen viel zuruck,

Mus morgens boch verweilen, Mus früh ins Rämmerlein, Des Nachmittags nicht eilen Und öfters bei ihr sein;

Wie foll ich alfo reichen Mit biesem bischen Zeit? Geschick, laß bich erweichen: Ein wenig Ewigkeit!

Meine Seele spielte auf tausend Saiten die verliebtesten Lieder und immer wenn ich sie von neuem tüßte,
erklangen die Saiten von neuem; und ereignete sich gar
ein läugerer andächtiger Kuß, dann breitete sich das
Gefühl der Brautnacht über meine Augen, ich wurde
ein Feind des Tages, aller Tage, die dazwischen lagen,
und die ich für einen Gottslohn verschenkt hätte, so wie
aller Tage, die darauf zu solgen drohten, und das innre
Saitenspiel hatte diesen Tert:

Des leeren Tages Schranke Berkurzt bie füße Racht, Und Tags ist mein Gebanke Racht! hatt ich Jovis Macht!

Aber lieber süßer einziger Freund, was denkst Du denn von meinen jungfräulichen Lippen? Solche Strapazen sind sie nicht gewohnt, und außerdem hast Du Dich sehr verrechnet, wenn Du meinst, ich werde mir meine Redseligkeit todtkussen lassen, besonders wenn ich so wichtige Dinge vorzutragen habe, wie in diesem Augenblick. Denn was ist billiger, als daß ich Dir, liebste Emma, tausend, tausend Dank sage, daß Du mir ihn übrig gelassen, und dann, daß Du mir ihn bergelockt, denn Du bist doch der kockvogel, und ich wette Tausend

gegen Gins, jene Gebeimniffe, die nicht vorgetragen werben können, find Liebesseufzer an Dich.

Aber wie war' es, wenn es nun Sehnsucht nach Dir ware, wenn mir ber Hofrath Wilhelm genug ergablt hatte, um mein armes Gehirn in Taumel zu bringen?

Das sollte Dir nicht zum Vorwurf gereichen, allein es ist unwahrscheinlich genug. Denn zufälliger konntest Du unmöglich in unser Haus gerathen und dann, das müßt Ihr alle bezeugen, ich habe vielmehr ihn erobert, als er mich, und mit der geringsten Zurückhaltung hätt ich all seinen Muth und eine ganze Armee seiner Plane aus dem Felde schlagen können. Ruhm häst Du gar nicht und Verdienst sehr wenig; es geht Dir so, wie den jüngsten von den drei Brüdern, die auf Abentheuer ausziehn, er hat mehr Glück, als die andern Verstand, und kommt zuletzt, so täppisch er auch ist, zu der Prinzessin und zur Königskrone, er weiß nicht wie.

Im Ernste tannst Du mirs wahrlich nicht vorwerfen, daß es. nicht in meinem Plane lag, Dich gleich den ersten Tag zu gewinnen.

Warum nicht? Wenn Du mich noch nicht tennst, so werden Dir funfzig Jahre eben so wenig helsen, als dieser erste Tag, denn ich bin einen Tag wie den andern; und wir Frauenzimmer — nun wir setzen bei jedem Liebsten in die Lotterie. Was soll ich noch an Dir herumtundschaften? Es führt zu nichts, so wie Du dastehst, gefällst Du mir gut. Du bist etwas länger als ich, gewiß etwas älter und wahrscheinlich doch ein bischen klüger. Dazu hast Du Dich

schon einmal ertühnt, meinen Wünschen entgegen zu sein und uns alle drei zur Ordnung verwiesen, Du scheinst also auch den nöthigen Charafter zu haben, um wenigstens nicht schmählich unter den Pantossel zu gerathen. Also warum sollen wir uns plagen mit zweideutigen Blicken, die man übermorgen als Freundschaft, überübermorgen als Antheil und zuletzt als Menschenliebe und Mitseid auslegen kann, während ein beherztes Wort seinen gewissen Sinn hat und schönere Früchte in der Liebe trägt, als der Weinstod in der Sonne.

Das ist es eben, wir mussen uns auf eure Blicke verlassen, und ihr wagt nichts, eh' ihr unser Wort zum Pfande habt.

Euer Bort, ihr unverschämten Manner! Was ift euer Bort gegen unsre Kuffe! Sind wir es nicht, die eure armseligen Worte mit den herrlichsten Thaten bezahlen?

Natürlich glaubten wir keine bessere Gelegenheit zur Bärtlichkeit sinden zu können, als diese, aber in der That war es die allerschlimmste, denn als wir uns sorglos und fest umschlungen hielten, öffnete sich plöglich die Thüre und der Geheime Rath stand vor uns mit dem Taschenbuch und meinen Denkzetteln in der Hand.

#### 8. Der Mte.

Richt ohne Prüfung kann bas Golb Für ächt geachtet werben; Wenn ihr was sein und haben wollt: Müßt euch barnach gebehrben.

Wir verloren alle Hoffnung, schlugen die Augen nieder und erwarteten wie ungezogene Kinder die gerechte Strafe unserer Vermessenheit, er dagegen schien nicht im Geringsten überrascht, betrachtete uns eine Weile mit der größten Ruhe und sagte dann:

Nun, Kinder, Ihr sagt Euch ein wenig spät gesegnete Mahlzeit, indessen Ihr durft es immer, auch in dieser Form, denn ich sehe aus diesem Tagebuch (hier trat er mir ein wenig auf den Fuß), daß ihr Blutsverwandte seid, vielleicht gar Geschwister.

D bieses alberne Tagebuch mit seinen nichtswürdigen Geheimnissen! Nein, liebes Baterchen, sage nein, es wäre gar zu schlimm, noch viel schlimmer als Deine garstigen Bedingungen. Aber mache noch zehne dazu, wenn nur ein Mensch sie erfüllen kann, und sage dafür, daß wir nur durch Adam verwandt sind. Gieb mir dieses verrätherische Tagebuch, wir wollen es ins Feuer begraben und kein Mensch soll es erfahren, wenns auch noch so wahr ist, daß wir verwandt sind.

Gi, ei, mein liebes Tochterchen, haffeft Du ben jungen Mann fo fehr, daß Du durch den blogen Gebanten einer Berwandtschaft schon in Berzweiflung geräthst? Warum willst Du ihn nicht zum Bruder haben, da Du ihn doch eben nur noch so schwesterlich umarmt hast, wahrscheinlich weil er Dir das ganze Geheimnis entdeckte.

Ginen Bruder mag ich nicht; ich will keinen Bruder, nun ich ihn so lange entbehrt, kame er mir sehr ungelegen. Sage mir, geliebter theurer Mann, Du haft mich nicht betrogen, Du bist der meinige, so wie Du es mir verheißen und wie ich es wunsche, seit ich Dich sehe.

D wenn ich durfte! Was sollen wir sagen, um Sie für uns zu gewinnen, wenn Sie gegen uns sein sollten? Sie kennen meine Gesinnung, ihre Aufrichtigkeit ist verbürgt und ich habe Ihnen nichts verhehlt; Sie sehn wie Minna denkt; wie glücklich waren wir, wenn Sie kein Bedenken hätten!

Ei, Du bofes Baterchen! wie viel thust Du mir beute zu Leide! Für diese lette Angst solltest Du billig Deine garstigen Bedingungen von heute Morgen zurucknehmen. Komm, bitte, gieb uns Deinen Segen!

Allerverwegenster Staats- und Hausverräther, unverbesserlichster Purificand, philosophischer Doctor und Herr, auf Ihr vermessens Ansuchen eröffnen wir Ihnen hiemit, daß unsere Bedingungen in Betreff einer ehelichen Berbindung unserer Tochter feststehn, sonst aber gegen Gure mir nunmehr genugsam bekanntgewordene gegenseitige Liebe und Juneigung weiter kein Bedenken obwaltet. Rüßt Guch so viel ihr wollt, aber heirathen sollt Ihr Guch nicht eher, als bis er alle meine und

Deine Bedingungen dazu erfüllt hat. Es war schon damals ein Privilegium ganz allein gegen ihn gerichtet. Denn, mein lieber Freund, ich kannte zwar damals Ihre entzündliche Natur und Ihre besondere Liebhaberei\_nicht so, wie nach allen diesen Berhandlungen, indessen waren mir Ihre Seitenblicke, Ihre Versunkenheit, Ihre humoristische Theorie und deren Anwendung auf meine Tochter Grund genug, für den möglichen Fall zene Vortehrungen zu tressen.

Armer Edmund, wie soll es nun wohl werden? Se ist doch recht schlimm, wenn man sich so ans Spaßmachen gewöhnt, daß man den Ernst ganz für unmöglich hält, darum kömmt uns das gottlose Bäterchen so unerwartet damit über den Hals, und meine unselige Bedingung ist am Ende noch die allerschlimmste! denn wenn Du nun ein Geschäft ergreisst, worin es gar kein Meisterstück giebt, &. B. die Medicin, welche lauter Altslickerei ist?

Nun, wenn er sich zur Medicin versteht, die doch auf Erhaltung des menschlichen Lebens geht, so will ich ihm ein Meisterstück gelten lassen, das ihm nicht schwer werden soll.

Fi doch! mit Deiner abscheulichen Medicin! Du weißt es ja, warum ich einen solchen Abscheu dagegen habe, und ich will es nur gestehn, daß Deine muthige Ertlärung gegen meine Antipathie, lieber Somund, Dir mein ganzes Herz gewonnen hat. Wir muffen also auf ein andres Geschäft benten; und im Nothfall, nun da

begiebst Du Dich beim Glaser in die Lehre, benn das scheint mir noch das Leichteste ju sein.

Aber, du lieber himmel! er muß sieben Jahre lernen — Und eben so ber Schornsteinfeger, fiel ber Alte schadenfroh ein, was sonst ebenfalls eine fast natürliche Kunft zu sein scheint.

Sut, das geht also nicht, wir muffen auf was Andres denken. Aber was meinst Du, lieber Edmund? wie ware es, wenn wir diese Plane geheim hielten? denn meinem Bater traue ich nun einmal keine guten Whsichten mehr zu, er sucht uns an Allem irre zu machen.

Das scheint allerdings zwedmäßig und bazu will bie Sache wohl überlegt sein, benn gesett auch, bas Gesichäft ware gefunden, wie machen wirs gleich einträglich?

Vortrefflich, Kinder, ich habe nichts dagegen, daß Ihr die Sorgen für Eure Zutunft gleich ganz allein auf Eure Schultern nehmt, ziemt mir ja doch vorzugsweise ein sorgenfreies Leben, da ich ein Ausgedienter din und mit Sorgen reichlich das Meinige gethan habe. Außerdem heißt es: Du sollst Vater und Mutter verlassen! Hier, mein problematischer Herr Sohn und vor allen andern Plänen Purificande, geb' ich Ihnen Ihr Journal zurück, welches in der That allerlei einzelnes Poetisches entwilk, nur Schade, daß es keinen Plan, keinen Zusammenhang und keine Ver- und Entwickelung hat, sonst könnten Sie meiner Treu, nach dem Plane Ihrer Liebssen, ein Dichter darauf werden, ha, ha, ha! aber auch hier haben wir uns gut hinter unfre Zusaf-

Maufeln verschanzt, nicht wahr, Doctissime? Unterbessen halte ich es für rathsam, wegen der bewußten Geschichte die Heste Ihrer Liebsten nicht mitzutheilen, Frauenzimmer haben doch nur Sinn für Thatsachen, das Bie,
die Erplication, die Genesis der Empsindungen, die Erschöpfung der Situationen, alles dies überschlagen sie
gern, im Leben sowohl, als im Roman, sie sind sehr
unpoetisch. Lebt wohl, ich überlaß Euch Eurer Berschwörung.

# 9. Die Wißbegierige.

Berschont mit weiser Aheorie hort auch bas Ohr ber Frauen Der Welt geheimste harmonie: Sie benten nicht, sie schauen.

Die Rebe des alten Herrn klang noch eine Beile beftig nach in meinem Gemuthe, benn sie regte die verschiedensten Gedanken in mir auf. Waren doch meine Denkzettel ausgesprochener Magen poetische Collectaneen; wenn ich nun darauf dächte, etwas Ganzes daraus zu machen? sagte ich zu mir selbst, und mochte dabei ein ziemlich nachdenkliches Gesicht ziehn.

Unterdessen fühlte ich zwar ein leifes Zupfen an meiner Busentasche, war aber zu vertieft, um recht zur Besinnung darüber zu tommen, bis Minna nach dem letten Ruck tichernd mit dem Taschenbuch forthuschte. Bitte, lag michs lefen, lieber süger Freund, nicht wahr, Du schlägst mir meine erste Bitte nicht ab, ich darf es lesen, ja?

Lesen darfst Du es wohl; aber nur jest thu' es nicht, und gieb mir die Blätter zum Ausheben wieder Warum willst Du Dir unnöthiger Weise etwas Unaugenehmes zuziehn. Gieb mir sie wieder, bitte, liebes Herz! Du darfst sie wohl lesen, allein Du würdest es nicht wollen, wenn Du wüßtest, warum es sich handelt.

Sut, so will ich sie denn nicht lesen, aber um nun auch alle Bersuchung, die dieses unglückliche Seheimnis noch bereiten könnte, mir abzuschneiden und aus Hass auf diese verwünschten Blätter, die mich eben nur noch so in Angst jagten und jest die Ursache sind, dass mir mein Berlobter die erste Bitte, die ich an ihn richte, abschlägt, will ich meine Drohung nicht umsonst ausgesprochen haben, und sie gleich ins Kamin wersen.

Und damit sprang sie auf, und hielt schon das Heft über der lodernden Flamme; kaum hatte ich Zeit, die kleine Brandstifterin aufzusangen in meine Arme und mit sanster Gewalt aufs Sopha zurückzutragen. Sie versuchte nun die Papiere hineinzuwersen, aber gehindert durch meine Umarmung konnte sie den nöthigen Nachdruck nicht erzwingen; und sämmtliche Denkzettel statterten auf den Fußboden nieder, einige hart neben dem Keuer.

Si, Du kleiner Sigkopf, was hattest Du uns ba bald angerichtet! Hortest Du benn nicht Deinen Bater selbst sagen, diese Blatter enthielten einiges Poetisches und wurden fogar jur Lösung seiner Bedingungen dienen können, wenn fie ju einem Sanzen zusammengesteut waren?

Aber er lachte dabei und fie geboren nicht zusammen. Ich hatte aber mohl Lust darauf zu benten, wie man fie verbinden könnte.

So giebst Du Dich wirklich mit ber Poefie ab?

Ich bachte, Du hattest mir das gleich angesehn, als Du fragtest, ob Bein Zufunftiger poetisch sein durfte? und dadurch noch eine Schärfung der ursprünglichen Bedingungen herbeiführtest und selbst hinzusestest.

D über Deine Eitelkeit und meine abgeschmacken Wige! Ich that es, so gewiß! nur um des Wortspiels willen mit philosophisch. Mir nämlich geht es nun einmal so: wenn einer Philosophie sagt, fällt mir gleich Poesie ein, ohne daß ich wüßte, was sie anders gemein hätten, als daß sie beide ziemlich dunkel für mich und wohl etwas über meinem Horizont sind. Wenigstens höre ich oft etwas poetisch und philosophisch nennen, dem ichs auf meine eigne Hand nun gar nicht angesehn hätte.

So gehts, ja, ja, Ihr spielt mit Worten, aber wenn Ihr Guch selber dabei nichts denkt, so könnt Ihr doch dieses Spiel nicht treiben, ohne für Andre etwas zu sagen. Indessen habe nur guten Muth, ich will mir alle ersinnliche Mühe geben, den Knoten doch noch auf diese Weise zu lösen, wenn ich nur das verzweiselte Dipsom des poeta laureatus hätte! Und nun komm her, Du boshaftes Mädchen, und hilf mir den Nothanker

unserer Liebe, dem Du schon das Tau zu tappen gestachteft, bergen.

Wir sammelten die Blätter, da fiel ihr unglücklider Beise die Ueberschrift in die Augen, "der Doctor Jonathan in Fürstenberg."

Da hast Du Deine Blätter mit samt ihren Geheimnissen. Ich habe gnug davon gelesen und bitte Dich
nur, wenn ich darin erwähnt werde, mich umzutausen
und Ales so sehr zu verändern, daß tein Meusch es
verstehn kann, wen Du eigentlich meinst, als höchstens
wir beide. Das magst Du denn nun allein besorgen,
da ich doch am Ende nichts davon verstehe. Aber
traurig ist es, wenn man solche Entdeckungen seiner Unwissenheit macht und nun noch gar Unheil damit anrichtet! Höre also, lieber Edmund, da Du nun einmal ein
Philosoph und Poet zugleich bist, so solltest Du mirs
doch auch wohl deutlich machen können, was Philosophie
und Poesie denn eigentlich sind.

Liebes Herze, Du weißt es wohl, Kinder pflegen viel Fragen zu thun, die alte Leute nicht beantworten können. Denn die alten Leute haben sich daran gewöhnt, die Räthsel des Daseins ohne Auslösung zu genießen. Alle rusen sie, ach Gott! und wenn man sie nun fragte, welche Wissenschaft sie denn von Gott hatten, so würden sie es zwar nicht zu sagen wissen, aber sich doch höchlich über die Frage verwundern. So sind wir auch alle Menschen, aber wissen Dir denn alle Menschen zu sagen, was eigentlich ein Mensch sit? Eben so wie nun einer ein vortrefslicher Mensch sein

tann, ohne im Stande zu fein, uns auf unfre Frage zu antworten, eben so tann auch wohl einer ein vortrefsticher Dichter sein, ohne daß er gleich zu sagen wüßte, was Poesie sei. Die Unverschämtheit, Alles wissen zu wollen, haben nur die Philosophen. Es giebt aber Leute, die es ihnen nicht glauben, wenn sie's auch noch so deutlich sagen. Zu denen gehört z. B. Dein Bater.

Ich erfahr' es also nicht, was ich gefragt habe? Meil Du es nicht mertift, bag die eine Galfte ichon

gesagt ift.

Mun, da wurd' ich denn auch die andre mobl nicht merten, ich will also nur babei bleiben, eben so wenig ju miffen, mas Philosophie ift, als ich es weiß, mas ein Menfc und ein Stein eigentlich ift. Und in ber That, ich bedaure ben, der fich um alles das Gigentliche zu befümmern bat, obgleich ich wohl einmal gum Spag eine baban tennen lernen machte. Sore, lieber Comund, wenn ich mal recht leicht begreife, 3. B. des Morgens gang fruh oder bei icharfem Frostwetter und flarem Simmel, und Dir fällt fo etwas ein, fo fuch' es mir ja ju zeigen; und ba muß ich benn geftebn, lieber als alles Andre möcht' ich wohl wiffen, was benn die Liebe eigentlich ift, ich fühle fie nur wie etwa einen Beder fdanmenden Champagner und sie dauert langer, fiebst Du. doch gewiß das erffe ganze Sahr quch bei Din, nicht? weiter gber weiß ich nichts davon,

Du gertiger, Du allerliebster, Du göttlicher Philes werdenft, Du für Being gelehrte Rede, und zehn Jahre kennt ich

hier neben Dir sigen und Dir zuhören, wenn Du so fortfährst, es mußte denn sein, daß es mir einflele, dies dunkelrothe Mänlchen sei eigentlich nicht sowohl zum Weden geschaffen, als

Bum inniglichen fußen Liebestuß, Bertrauter Seelen allernachften Gruß.

Ei ja, das dent' ich selber, daß die Seelen so hervarkammen und sich auf den Lippen begegnen und begrußen, denn wo sollten sie dann wohl anders sein?

#### 10. Der Brief.

Auf krummen Wegen burch Mus und Sohn, Wohin, wohin wirds nur noch gehn?

Unfer verliebtes Glück, dem wir uns höchst rücksichtstas und eigenwühig hingaben, mußte natürlich unserere Freundin Emma ihre verlassene und sorgenvalle Lage durch den starten Gegensaß immer wieder lebendig machen; sin sas topspängerisch dabei, und redete von Zeit was leit leise mit der Wirthin, welche ihr Trost zuzusprechen schien. Auf diese Weise vergingen mehreve Tage glücklich genug für uns und durch die Lobseden der Wedich, welche wir vornehmlich auf den Spaziergängen von dem Geheimen Rath hörten, keineswegs getrübt. Auch Emma, wie von Natur zum Dusden genschlich in eine liebenswärzige Melandlich binein, aus der herqus sie nur bisweilen einige

sanfte Pfeile auf unsere Sorglofigteit abschoff, inden sie etwan Minna Frau Medicinalräthin nannte oder mich ermahnte, auch für den alten Herrn und sein Herbarium und nicht so einseitig nur für den Busen meiner Liebsten zu botanisiren.

Birtlich sprach auch der Alte immer mehr die feste Ueberzeugung aus, daß ich feine Bedingungen nur durch die medicinische Runft murde erfullen tonnen und ergriff eifrig jede Belegenheit, meinen aratlichen Rath einzubolen, theils für fich felbft, theils für feine Umgebungen, die er dazu anstiftete, wahrscheinlich um mich so in mein Beschäft binein zu gewöhnen. Auch Minna pflegte dann berbei zu tommen und über Berzweb, rothe Baden und brennende Lippen ju Magen; worauf ber Alte gewöhnlich mit halbem Ernft antwortete, dagegen wiffe er hausmittel und werde fie in Anwendung bringen, wenn das Uebel Ueberhand nehmen follte, der Argt selbst sei in diesem Falle die entferntere Ursache des Uebels, und als folde bekanntlich aus dem Bege gu räumen, um die Rrantbeit selbst zu beilen. Solche Unterredungen zeigten unter bem Scherg, womit fie fic bedeckten, eine febr bestimmte Soffnung und eine nicht geringe Festigkeit des Alten, die wir barum auch gefliffentlich nicht zur Strenge reigten, vielmehr forgfältig in den icherabaften Schranten erhielten, fürs Erfte mit unserem Buftande bodlich zufrieden.

Einen Tag vor unserer festgesetten Abreise, als wir eben ein medicinisches Gespräch beendet hatten und nun darüber klagten, daß die Angelegenheit der armen Emma

sich durchaus nicht weiter entwickeln wollte, kam ein Mann, welcher seine hande unter der blauen Stallsschürze hielt und gebuckt einherkroch, als wenn er Bauchgrimmen hatte, in dem großen Gange des Gartens auf uns zu. Gewiß wieder ein Patient! sagte Minna, es ist der hausknecht aus dem hirsche; mein Vater hat Dir schon einen Namen gemacht. Ist Er Krank, Immanuel? Er sieht ja so kläglich aus.

Ach freilich, mein schönstes Fraulein, ich habe seit gestern Abend eine strenge Diarrho, und es will nichts belfen, ob ich gleich fast alles Del, was eigentlich meiner Laterne zukommt, zu mir genommen habe.

Lampenöl? ist Er von Sinnen? rief Minna entsetz, und Emma wandte sich schaudernd von ihm ab; und dennoch hätte sie seine Antunft preisen sollen, denn er hatte allerdings einen sie betreffenden Auftrag und verfolgte die Krantheitsgeschichte nur beiläusig, um des möglichen Rothweins oder eines Glases Brantwein mit Pfeffer willen, antwortete also auch mit kluger Anspielung:

Ja, Del ist sonst gut, auch ein Schluck Terpentin oder noch besser ein Glas Borsprang mit Pfesser, wenn man keinen rothen Wein hat; aber unser eins muß nehe men was er grade kriegen kann, und zudem sigt mir diesmal der Satan im Leibe, — seit ich den verwünschten Brief aus Polen in der Tasche habe, den ich schon gesstern Abend abgeben sollte — wenns nur nicht die Choslera ist und ich die Lunte sein soll, mit der unser Herrzgott ganz Mecklenburg anstedt. Es kneipt mich, wie mit

Bangen im Leibe, schönftes Fraulein, und mein herr ift fündlich geizig mit feinem Rothwein.

Beif Er mir seinen Puls her. — Er hat weder Bieber noch Cholera; aber nicht wahr, die Junge ist ihm fo trocken, und Er spurt besonders nach rothem Bein Appetit?

Gang recht, junger herr, gang recht, erwiederte er beiter, indem er feine hoffnungsvollen Blide auf Minna richtete.

Eine ganze Flasche sollte Er haben, wenn Er mir Machricht bringen könnte von dem Lieutenant, der bei ihm im Gasthause vorige Woche verschwunden ist; ich habe immer gedacht, Er wurde dieser Tage damit antommen.

Gi ich Efel, ber ich bin, batt ich die boch schon gestern Abend bringen können! Denn dieser verwetterte polnische Brief ist an meinen Herra und Sie sprachen dabei von dem Lieutenant; ich sollte ihn auch gleich bertvagen, aber es war schon zehn Uhr, und dazu bestel mich das Leibschneiden, daß ich bis else über der Futterlade lag und dann zu Bette ging.

Als er immer noch sein Unterpfand in Händen behielt, gab Minna ihm die Erlaubniß, sich drinnen eine Flasche Nothwein geben zu lassen, und nun händigte er mit einer Berbeugung seinen Brief an sie aus. Emma war in der äußersten Spannung.

Bir fetten uns in die Laube, Emma öffnete und las:

## Polnifche Grenze am . . . .

#### Herr Wirth oder Frau Wirthin!

Denn ich bab' es in der That nicht einmal erfahren, ob ich in Ihrem Sause unter Manner- oder Beiberregiment gelebt; fo wenig tam ich zur Besinnung. Um es Ihnen nämlich aleich von vornherein zu fagen, ich bin ber Lieutenant, um deffentwillen der neuliche Aufruhr in Ihrem Sause entstanden, und da bie Ehre des Regiments, deren Uniform dabei im Spiele mar, 'die Begräumung möglicher Geruchte verlanat, fo beebre ich mich, Sie über den gangen-wunderlichen Borfall aufgutlaten. Der Mann, welcher mich plokklich wider meinen Willen fortfildete, bewirkte bies durch eine Dosis Obium, die er mir im Beine beibrachte, und dazu batte er den eigenthumlichsten Grund, der fic denken lift. Er ift mein Obeim und ein so leidenschaftsicher Theaterfreund, dak er allentbalben, wo es anaebracht ift und bisweilen auch, wo es nicht angebracht, Komödie zu spielen sucht. Er giebt namentlich auf Reisen gern gange Städte famt Magistrat und Polizei in seine Aufführungen hinein, indem er vor ihren Augen fraend eine so auffällige und unerflärliche Thatfache gefchebn lägt, bag fie nach feiner Meinung jahrelang daran zu knaupeln haben. Go ließ er fich in Venglin im schwarzen Adler von mir arretiren, nachdem er fich vorber das Anfebn eines frangofischen Emissairs, wovor man in unseren Staaten fo wohlgegrundete Angst bat, gegeben; und so tehrte er bie Sache bei Ihnen um, indem er mich entführte, natur-

lich wider meinen Willen und mit dem Ansehn großer Beimlichkeit, mabrend er die Sauptfache deutlich und auffällig genug gemacht baben wird. Bon feiner Seite war dies nun natürlich lauter Spaff, und wie foll ich es anders aufnehmen, da ich ihn in dieser Hinsicht tenne und sein Neffe bin? bennoch ift es mir biesmal giemlich außer dem Spag und gar ernftlich babei gu Mutb. Zuerst nämlich will ich mich bei feiner blogen Berficherung nicht beruhigen in Sinficht meiner Beche, benn es ware gang in feinem Intereffe, fie unberichtigt gelaffen zu haben, um den garm noch zu vergrößern, der durch mein Berschwinden entstehn mußte; dann find'. ich es wirklich unpaffend, die königliche Uniform foldem Berede auszusehen, und endlich ift es mir im bochften Grade drudend, der jungen Schauspielerin, Die ich ju begleiten die Ehre batte, teine meiteren Nadrichten gutommen laffen zu tonnen, da ich gleich nach meiner Unfunft mit meinem Regiment an die polnische Grenze aufbrechen mußte, sie aber bis jum Tage des Aufbruchs bei allen Directionen nicht zu erfragen war, also vermutblich über die alberne Beschichte so in Schrecken asfest worden ift, daß fie noch bei Ihnen barnieder lieat. In diesem Falle bitte ich ihr diesen Brief und meine Adresse mitzutheilen, damit ich auf gradem Wege und ohne die Romodie meines Obeims ju passiren Nadricht von ibr erbalten und erfahren tann, wobin ich fie wiederum an fie gelangen zu laffen habe.

Arel von Raben,

Der gute Arel! wie er fich wohl geangstigt hat! fagte Emma.

Ei der brave vortreffliche Arel, wie freut es mich, daß er meinen ungläubigen Thomas so zu Schanden macht!

Nun, ich dächte die Bortrefflichkeit mare bis jest noch sehr dunne, denn es ist doch erst abzuwarten, von welcher Art die Nachrichten sein werden, die er an unsere Freundinn gelangen lassen will.

Fi, Comund, welch ein abscheulicher Unglaube! Du siehst ja, daß er gang unschuldig ift.

Nimm Dich in Acht, Du kleiner Schwäger, raunte ich ihr ins Ohr, daß ich Dich nicht beim Wort nehme, und mir eine ähnliche Unschuld zu Schulden kommen lasse!

Sie wurde über und über roth, und griff zu den spaßhaftesten Thatlichkeiten, weil hier mit Antworten natürlich nicht weiter zu kommen war.

#### 11. Die Antwort.

Rein Arautlein überwächft bie Liebe, Die aus Gebanken fpriegt. Es find bes Geiftes Frühlingstriebe, In die sie sprossend schiegt.

Die beiden Braute beriethen sich nun darüber, was Alles an Arel zu antworten sei, und Emma wollte zwar

den Brief allein entwerfen, aber durchaus nicht den Rath ihrer Freundin entbehren. Sie schrieb ibm:

## Fürstenberg am . . . .

Gine Million meiner beften Ruffe für Deinen lieben langentbebrten Mund, mein Theurer! Bie unendlich aludlich, baf ich noch bier bin und Deinen Brief an ben Birth in Sanden babe! Ach, ich habe gewartet! Arel, lieber Arel, wie ungludlich, wie bobenlos traurig -waren die Tage von Deiner Entfihrung bis zu biefem gesegneten Briefe! Satten wir es abnden tonnen, baf Deine Entführung ein bloffer Scherz fein foute, was freilich der Doctor Edmund noch immer nicht zugeben will, ich ware Dir gleich auf dem Fuße gefolgt, nun aber meinten wir, Du murbeft, ergurnt auf den Obeim, fogleich wieder umtehren, und mich in Fürstenberg auffuchen. Dag ibr auch grade jest marfcbiren mußtet! wie wird es ba mit Deinem Abschiebe werden? D wenn ich Dich gefund wiederseben konnte aus diesem Lande Des Rriegs und der Peft! Ich felbst bin bei aller Angst gefund geblieben und febr mohl aufgehoben bei einer werthen Freundinn, Minna von Dupen, der Berlobten des Doctor Edutum, mit denen zusammen ich morgen abzureisen gedente. Mun aber fällt mir es ein, dag wir auf unserer fconen Sabrt nach Fürstenberg teinen Mugenblick übrig hatten, um festzustellen, ob ich denn nun in Berlin meine Rollen wirklich übernehmen oder ob ich das Theater aufgeben sollte, und freilich war es damals überfieffig, denn wir dachten ja zusammen hinzutommen. Andere ift es jest, wo ich fast genothigt bin ju fingen. Denn ohne meine Freundin, die nur furge Reit bort bleibt, tann ich schwerlich lange gogern; es ift aber febr mabricheinlich, daß Du es gern vermieden fabst. Lag mich schleunigst Deinen Willen wiffen. D. und lag nich überhaupt in teiner Ungewigheit, Arel, lieber theurer Mann, Du weißt es, was Du mir fouldig bift und in welcher Gefahr ich schwebe. 3ch freilich weiß es auch, Du bist treu wie Gold, kenne ich Dich boch noch von unsern Spielen ber, wo Du es nie jugabft, wenn mich Dein Bruder betrügen wollte; aber ich bin in unfäglichen Mengften, wenn ich dente, daß diese Entfernung oder die Bufalle des Kriegs Dich verbindern konnten so bald ber Meine au werden, wie Du es verbeifen und ich es febnlichft, febnlichft wünsche bei Tag und bei Nacht. Ja, ich denke, ich träume nichts. anders, und schrecklich scheucht es mich auf ju den ichlimmsten Befürchtungen, wenn dieser heftige junge Mann, der Doctor Edmund, bisweilen an Dir gu aweis feln scheint. Dein, es ift unmöglich, lieber trauter fufester Geliebter! 3d muß Dich bald in meinen Armen halten; foreib mir und fage, wann, wann werd ich ganalico

Deine Emma?

# 19. Bur Abreife und Nachschrift.

Es ift so manches zu bebenken, Und bleibt noch immer nach; Wollt' uns das Schicksal bieses schenken, Schenkts uns das Ungemach.

Man brachte mir den Brief um ihn zu falten und zu versiegeln, welches Geschäft den Frauen bekanntlich selten gelingen will, und ich war eben daran, meinen Auftrag zu vollziehn, als der Geheime Rath zu uns hereintrat mit den Worten: Nun, Kinder, wie weit seid Ihr mit den Rüstungen zur Reise? gewiß sind' ich Euch beim Einpacken? was habt Ihr vor? Seid Ihr schon einig, wer rückwärts sist? wer das offne Fenster verträgt, ob Ihr mit oder ohne Mäntel sahrt? Ich will nicht surchen, daß Ihr an Alles dies noch nicht gebacht habt.

Ei freilich haben wir das, nur war es fehr nothwendig, sogleich diesen Liebesbrief zu beforgen. In folden Dingen ist teine Zeit zu verlieren, wie Du Dich gewiß aus Deiner Jugend erinnerst, liebes Waterchen.

Erlauben Sie mir die Aufschrift, liebes Rind. "An Arel"? Si da wünsche ich den besten Fortgang und daß er sich als einen ehrlichen Mann bestättigt, nachdem er Liebenswürdigkeit genug entwickelt hat. Aber wie ist es, weiß Ihr Pstegevater darum und billigt er diesen Brieswechsel?

Mein Pflegevater? nein! ich habe noch nicht an ibn

schreiben können, und glaube auch jest noch nicht so weit zu sein, um ein Berhältniß, welches so schwankend ausstiebt, bestimmt anzukündigen (sie dachte dabei natürlich an den Schauspieldirector in Schwerin).

Mun, ich dachte auch, bis Sie ihn sehn (denn übermorgen sind wir in Berlin) hatte es teine Gile.

In Berlin? Haben Sie benn Nachricht, daß mein Bater in Berlin ist?

Wenn er noch nicht in Berlin sein sollte, nachdem er schon am vorigen Montage abgereift, so mußte er wunderliche Umwege gemacht haben.

Abgereis't? Also Sie wissen es, daß er eine Reise nach Berlin vorhatte?

Wenigstens weiß ich, daß er hier durchgereis't ist und ihren Liebhaber narrischer Weise mitgenommen hat. . Aber, mein Gott, das hat ja der Kriegsrath, Arels Obeim, gethan.

Und ift benn berselbe nicht auch Ihr Pflegevater? Das ich nicht mußte! Rein!

Si, ei, Ihr wunderlichen, höchst ungründlichen Leute, klärtet dieses arme Kind nicht einmal darüber auf, daß nicht jener Theaterdirector, sondern der Kriegstath ihr Pstegevater ist.

Der Kriegsrath? Derselbe, der meinen Arel mir entführte? o ich Aermste, da wird er ja unsre Berbindung verweigern können.

Freilich wird er es können; und eben deshalb fragte ich nach. Aber ich bitte Sie, Doctor, mein höchst wahr-scheinlicher Eidam, warum verschwiegen Sie dieses Ihnen

bekannte Berhaltnif, welches fo wichtig ift für Die Butunft der jungen Dame, für die wir uns intereffiren?

Wenn ich es gleich wußte, so war ich doch nicht befugt, es zu verrathen, da der Ariegerath seine Grunde zum Geheimniß hatte.

Sie waren aber auch nicht verpflichtet, es gebeim ju halten.

Außerdem ist es mislich, eines Menschen Schickal, welches eine bestimmte Anlage und Richtung bat, durch unbefugtes Singreifen umzulenken und seiner Grundlage zu berauben.

Emma sah mich mistrauisch an, Minna dagegen deutete auf die Denkzettel mit den Worten: Also waren boch wirkliche Geheimnisse darin?

Die Hauptursache aber bist Du, meine Gebieterin und Königin meiner Gedanken, denn haft Du mich wohl zu etwas Anderem kommen lassen, als an Dich zu denken? Und am Ende, nun es gesagt ift, was ist denn nun damit gebessert?

Nun, ich dächte doch, sagte der Alte, es wäre der natürliche Weg des Schickals, daß ganz wider die Berechnung des alten Herrn, ja sogar wider Ihren eignen Willen durch Sie sein Geheimnis tund wird, wenn Sie doch einmal von Schickel sprechen wollen. Und was kann verdienstlicher sein, als der höchst widrigen Planmacherei und der Speculation auf das Böhnentalent entgegenzutreten. Fast liegt es in der Region der Phisosophie, so vertehrt ist es. Warmen will der alte Querfopf nicht sieber sein Töchterchen im Hause haben, sich

daheim mit ihr ergögen, wenn sie singt, und mit ihr klagen, wenn sie weint? Also, meine Liebe, Sie haben seine Baterschaft auf dem allerersaubtesten Wege entdedt und nun ist das Vernünftigste, was Sie thun tonnen, Sie gehen zu ihm, um sich derselben zu bedienen.

Mun, da wird er fein Ansehn gradezu gegen bie Berbindung geltend machen, bemertte ich.

Emma weinte, der Geheime Rath aber wandte ein, dergleichen einfache Mittel, die ich allerdings für die richtigsten halte, scheint er zweck- und naturwidrig zu finden. Lieber leitet er Alles auf Umwegen so ein, daß es sich von selbst und ohne ihn zu begeben scheint.

Eber wird unfre Fremdinn dann nicht eben diesen Umwegen ausgesetzt sein und doch die bestimmtesten Berpsichtungen gegen ihn übernehmen, während er, wenn sie nichts zu wissen scheint, in jedem Falle sie Bortheile seiner Baterschaft genießen läßt, selbst wenn sie seinen Wünschen, die ihr alsdann nicht bekannt sind, entgegenhandelt?

Ich bin durchaus nicht dafür, daß Kinder ihre Aeltern hinters Licht führen. Man reinige die Berhaltnisse, und es tann nichts Uebles entstehn.

Meine liebe Minna, Sie meinen es treu und gut mit mir, rathen Sie mir, sagen Sie mir, was soll ich thun? Ach, mir war so leicht ums Herz, als ich diesen Brief schrieb, und nun, noch eh' er abgeschickt ist, muß es so kommen! Ich weiß nicht was ich glauben, was ich hossen soll, benn immer zeigt sichs, daß ich über mich selbst und ach! über meine Angehörigen so sehr im

Dunkeln bin. Nun hab' ich meinen wahren Pflegevater entdeckt, aber einen unbekannten, und werd' ich jemals meinen wahren Bater wiedersehn, dessen liebevolle Züge keine Spur in meinem armen Gedächtniß hinter-lassen, und meine Mutter, die ich auch nicht wiedertennen wurde, wenn sie vor mir stünde?

Auf alle Fälle wird es gut sein, wenn Sie Arel von unserer Entdedung in Kenntnig segen und ihm die Entscheidung aller Zweifel überlassen.

Freilich, freilich! wie konnt' ich nur einen Augenblick anders wohin benten! Ich will sogleich eine Nachschrift zu meinem Briefe machen.

Aber wie wird es da mit den Vorbereitungen zur Reise? Ich erwarte, daß morgen in aller Frühe, so wie das Posthorn ertont, jeder völlig bereit aus seinem Zimmer tritt ohne alle nachträglichen Besorgungen.

Ich will Dein verantwortlicher Minister fein, Baterchen, es foll Alles gut gehn.

Muf Deine Gefahr, Du vorwigiges Ding!

# VII.

# Der Findling.

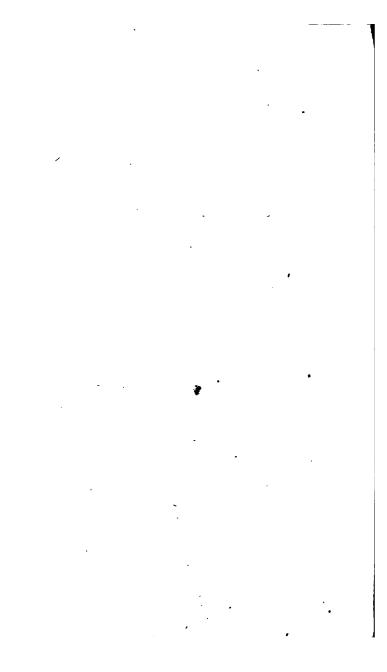

#### 1. Die Räuber.

Bahrt Guch! ber Beg ift uns fo breit als Guch, Benn Ihr nicht weicht, fo schlagen wir Guch weich.

In aller Frühe fuhr der Bagen vor, und kaum war das Signal geblasen, so saß auch alles wie hingezaubert an seinem Plage, denn ich hatte mich meines Austrages, die Damen eine Stunde vorher zu weden, auss Gewissenhafteste entledigt, indem ich vor ihrer Rammerthür das Tyroler Lied: "Bann i in det Früh ausstehe" auf einer sausten Flote vortrug und so lange varierte, die Minna heraus kam und mit mit einem wohlverdienten Auß den Spiellohn bezahlte. Son beim Frühfüut hatten wir dem Geheimen Rath vorwerfen können, daß er zusetzt auf dem Plage gewesen und nun verdreitete vollends unser Pünktlickeit und völlige Bereitschaft die heiterste Stimmung.

Daß ihr so lustig setd, Kinder, und daß der Nebel sinkt, verspricht uns einen heitern Tag, vielleicht gar einen heißen. Indessen noch ist es kalt, und wir wollen die Fenster heraufziehn.

Entschildigen Sie gütigst, unterbrach der alte Wagenmeister die Bemühung mit seinem grauen Haupte, weldes er in das Fenster schob, der Herr Geheime Rath haben mein Trinkgeld vergeffen; und dann, wie steht es, sind die Pistolen mit heruntergekommen? es ist nicht allzugeheuer, ich bore von Raubern und Rauberhauptsleuten reden, Sie pflegten ja nicht ohne Baffen zu reisen.

In der That, dergleichen sagt man? Run, ich habe mich seit langer Zeit daran gewöhnt, daß es in unserer Gegend ganz unmöglich sei, wenn Sie aber so meinen, alter Freund: Johann, lauf geschwinde einmal hinauf, und hole meine Pistolen.

Eine nachträgliche Besorgung! tann nicht gestattet werden! rief Minna, und wenn uns so viel Räuber wie Steine am Wege bevorständen, ich fürchte mich mehr vor den Pistolen, die wirklich da sind, als vor den Räubern, die erst noch kommen sollen.

Wir haben noch fünf Minuten bis zu der festgeseten Zeit, aber, mein Freund, was ist denn vorgetommen, um jenes Gerücht zu veranlassen?

Mancherlei von der auffallendsten Art, Herr Gebeimer Rath. So wurde vor einigen Tagen der Hauptanführer sämmtlicher Räuberbanden im ganzen Größberzogthum, ein hagrer schwarzer Mann, der wahrscheinlich aus den polnischen Wäldern stammt; denn er soll sehr gebrochen deutsch gesprochen haben, dieser wurde durch ein Picket Husaren, welche der Größberzog sich aus Berlin geborgt hatte, aufgehoben; aber er entwischte nicht nur wieder, sondern nahm auch sämmtliche Husaren gefangen und stellte sie bei sich ein, und tühn ist er die Zeute aus den Gasthäusern weggefangen z. B. den Lieutenant vier aus dem goldenen Hirsch.

In diesem Augenblick kamen zum großen Gelächter der besser unterrichteten Gesellschaft die altmodischen Vertheidigungsmittel gegen die bezeichneten Feinde. Wir suhren ihnen um so muthiger entgegen, als wir sie nun personlich kannten, und ich versicherte unserer Emma, alle Tapserkeit ausbieten zu wollen, um dem Räuberbauptmann ihren entführten Liebsten wieder abzujagen.

Der Tag wurde heiß, die Räder wühlten im Sande und unsere Räubergespräche geriethen ins Stocken; da hielt auch der Wagen plötzlich an, und ängstlich wandte sich der Postission zu uns herum und rief in den Wagen hincin: Soll ich zu zusahren oder umkehren? da halten keine hundert Schritt vor uns zwei Wagen, und eine Bande Kerle mit Knitteln bewassnet sind den Pferden in die Zügel gefallen.

O Gott! wir wollen schleunigst flieben, wenn es noch möglich ift, jammerten die Madchen.

Stille, Kinder! Lassen Sie mal das vordere Fenster herunter, wir mussen der Sache auf den Grund tommen. Wie viel mögen ihrer wohl sein?

Söchstens vier bis fünf.

Und ohne Schiefigewebr?

So kommt es mir ver.

Nun, da fahren Sie im Galopp darauf zu, damit sie unsere Entschlossenheit gleich gewahr werden. hier, Edmund, haben Sie die andre Pistole. Schießen Sie nicht eher, als auf drei Schritt und nicht aus dem Bagen, damit wir ja nicht fehlen. So wie der Wagen

balt, fpringen wir mit gefpannten habnen beraus, gebieten Rube und befehlen den Räubern fich bu ergeben.

Als wir herantamen, fanden wir die beiden Bagen an einer etwas ausgefahrenen Stelle des Sandwegs hart aneinauder gefahren; der eine Rutscher, der unfre Richtung hatte, saß unch auf seinem Plate mit den Jügeln in der Hand und bemühte sich eifrig, die Pferde zurückzuzerren; der andre dagegen war schwebend zwischen Himmel und Erde, ein gewaltiger Mann hatte ihn ergriffen und warf ihn auf der entgegengesetzen Seite in den Sand; darauf riß der Gewaltthätige mit beiden Sanden die Deichsel herum, ergriff eine ungeheure Latte aus der Befriedigung der Tannenpslanzung und führte wiederholt wüthende Streiche auf die verschückterten Rosse, während ein zweiter ebenfalls sehr ansehnlicher Mann vergeblich an einer Latte zerrte und zu verschiedenen Malen dabei in den Sand siel.

Dies alles ging bor in dem Augenblick, da wir berzusprangen und unaufhörlich halt! Rube! ergebt euch, ibr Schurken! riefen.

Der eine Räuber taumelte in die Tannen und siel, noch ehe wir geschossen, der andere sah und verächtlich an, und schien weder deutsch zu verstehn, noch überhaupt unsre drohende Stellung zu vespectiren. Er verfolgte so rasch und so nachdnücklich seine langezogenen hiebe, daß die Pfende unter dem lauten Ausstelleschrei der Freuen und Männer in den Rutsche wisd wurden und durchglugen immer querain in des Sandseld.

Social entrußet sprang ich auf ihn zu und war im

Begriff ihn niederzuschiesen, als er sich ruhig herumwandte und indem er gegen mich ausholte, ebenfalls mich, so wie ich ihn wiedererkannte. Denn es war kein anderer, als upser kampftuskiger Freund, der Stralsunder Blockbreher.

Aber ums himmels Willen, herr Altermann, schrie ich ibn an und sprang vor seinem hiebe, den er mir dennoch, wie es schien, auswessen wollte, einen Schritt zurud, was beginnen Sie bier?

Weg mit der Ballerbuchse, Sie Agrrendsetor, oder ich haue euch alle miteinander in die Pfanne. Ich will doch sehn, od ihr mir nicht aus dem Wege gehn salt. Reine Strasse für den Altermann! fahr vor, du hasenberzigen Krüppenseger und Heckselderecheler, sahr vor, sag' ich, der andre hat Gang gesetz und pflügt im Sande, wie das Dampsboot mit dem Gellenbagger bei Barhöft, ba! ba! ba!

Nun war mir alles flar, und zum Ueberstuß ertannte ich auch noch den herrn von Buschapfel, der,
voll karten Weines, sich aus den Tannen vergedisch
wieder hervorzugrbeiten strebte. Der heruntergewaxsene
Kutscher folgte händeringend seinen Pferden, die in einer
dichten Sandwolke verborgen, umberstürmten. Gosleich
war mein Entschluß gefaßt. Ich ließ ein Alerd ausspannen, schwang wich bivauf und suchte den schenen
Pferden den Rand obzugeminnen. Ich erreichte sie
auch wirklich, als sie nach einer Wendung in die Tonnenpfanzung geriethen, und hatte die Freude, daß sie theils
im Gegründ vernischelt, theils wielleicht von dem tiesen

Sande ermüdet, und durch mein Entgegentreten gehemmt, anhielten. Sogleich fiel ich ihnen in die Zügel und sah nun zu meiner Freude, daß nicht das Geringste beschädigt und ein ältlicher Herr mit seiner Spegenossin wohlbehalten auf ihrem Sige geblieben waren.

Unterdeffen tam auch der Rutider teuchend berbei und übernahm von neuem fein unterbrochenes Gefcaft. Babrend er die Pferde flopfte, ibnen guredete und bas Beidirr wieder ordnete, öffnete ich ben Bagen und empfing den gerührteften Dant des Chepaares, die mich für den Retter ihres Lebens hielten, denn fie achteten nicht weiter darauf, daß bei dem Ginfangen der Pferde die Beschaffenheit des Ortes wenigstens eben fo viel Berdienst hatte, als ich. Der alte herr fragte mich in gebrochenem Deutsch um meinen Namen und zeichnete fich ibn sogleich in seine Schreibtafel, darauf bedauerte er es von Bergen, daß er ein Beschäft in dem nachsten Städtchen habe und erft nach einigen Tagen wieder in Berlin sein werde, bei feiner Rudtebr boffe er mich inbesten bort noch au finden, er beife Selmstiold und wohne im schwedischen Bofe. Mun tamen wir auf die abentheuerliche Beranlaffung Diefer lebensgefährlichen Sandfahrt, und er theilte mir mit, wie beide Bagen an iener engen Stelle gusammen gefahren feien, ber feinige nicht habe weichen konnen, ber andre nicht gewollt, Scheltworte feien nun von feinem Ruticher mit Recht, von dem Befiger des andern Gespanns mit Unrecht gefallen, und gleich barauf von einem riefengroßen Menschen diese unerhörte Gewaltthat ansgeübt. 3ch etklarte

ihm nunmehr Alles aus dem rauflustigen Charafter des Blockbrebers, der mir aus seiner Baterstadt hinlanglich bekannt fei.

Sie nennen ihn einen Bloddreher - Akermann aus Stralfund und sein Begleiter —

Ift der Herr von Buschapfel.

Nun das muß ich gestehn! hätte ichs doch nicht gesdacht, daß ich mir diese Leute so weit her verschrieben, um durch sie in solche Angst gesetz zu werden. Ich gesbrauche sie nämlich bei einer großen Bauunternehmung in der Hauptstadt, den einen als Wertmeister, den andern als Holzlieferer. Nun, da will ich sie doch wieder dafür ängstigen. Lassen Sie sie sie immer reisen, ich sahre jest hier ruhig weiter und tresse sie dann desto unerwarteter in Berlin.

Das ist so die pommersche Art, ein wenig derb geht man mit einander um, und dem Ausländer will es nicht gleich schmecken, es ist aber Humor darin, wenn man sich nur einläßt und nicht allzuweichlich gewöhnt ist. Reisen Sie glüdlich und zurnen Sie unserem kampflustigen Freunde nicht allzusehr.

Ich wandte mein Pferd, und seste es eiligst in Scelopp, denn der Kampf schien mir von neuem entbrannt zu sein, wenigstens sah' ich, daß zweie durchaus aneinander wollten, und ein Dritter unterdessen die Hiebe auffing, um Frieden zu stiften.

Natürlich war der Bloddreher im Angriff, er schwur, er wolle sie alle beide windelweich dreschen. Wie der Kerl sich unterstehen könne zu judiciren und ihm Unrecht

zu geben. Zwar habe er nicht alles gehört, was er auf ihn bringen wollte, indessen immer genug, um einzusehn, daß dieser alte Fintenzeiger in irgend einer Polizeis oder Ariminaldehöude sigen müsse und grade einen solchen habe er sich lange einmal an einer so glücklichen Stelle und in seiner jezigen ausgeräumten Laune gewünscht, um ihm das Alles einzutränken, was er von dergleichen Sessindel in seinem Leben schon ausgestanden und was alle ehrlichen Leute von ihm duiden müßten, die es mehr in den Handen, als im Maule hätten und lieber von sich langten, wie die Pferde, als um sich spuckten, wie die Ragen.

Ich sah nun wohl, wie die Sache bewandt war. Der Geheime Rath hatte in meiner Abwesenheit nach seiner gewöhnlichen gründlichen Art die Sache untersucht, und wie sich von selbst versteht, nicht zu Gunsten unsers pommerschen Freundes, des Blockvehers, entscheiden können. Dabei waren Aenzerungen gefallen, die Aehnlichteit mit den Berweissormeln gehabt haben mögen, deren der Blockveher sich vom Stralsunder Rathhause her noch sehr wohl erinnerte und die er so oft ungestraft hatte anhören müssen. Er gedachte seines Jorns, und der Geheime Rath war nahe daran, ihn in seiner ganzen Schwere zu sühlen, trot des Postillons, der ihm beisprang und wirklich sür ihn zum Märtyrer wurde, als ich dazusam.

Schnell fiel ich dem gewaltigen Recken in ben Arm und schrie ihm laut in seine eigenfinnigen Ohren': Alter Freund, seid Ihr heute benn gang des Teufels, daß Ihr alle Eure Freunde und ihre Anverwandten dazu prügelt? Das ist mein Schwiegervater, gedenkt doch unserer guten Stunden in Strassund, wo wir gemeinsam zu Velde zogen und so viel Feinde hatten, daß wir uns an unsre Freunde wicht zu vergreisen brauchten. Was denkt Ihr? erst beingt Ihr den Herrn Helmstiold, der Euch nach Berlin beruft, in Lebensgesahr und nun fallt Ihr über meinen Vater her, der Euch doch gewiß nicht entgegen gewesen ist.

Enern Bater? Hatt ich boch nicht gedacht, daß Ihr aus so kleiner Mage abstammtet! Da habt Ihrs wohl von Eurem Großvater, daß Ihr noch so nothweise Euren Mann halten kannt? Nun, wir sind ja immer gute Gesellen gewesen, kommen Sie her, und Sie, alter Knaster, wir wollen gute Freunde sein. (Er schüttelte uns die Hände, der Postillan, sein Kutscher und sogar die beiden Mädchen, die schreiend aus dem Wagen herbeigestürzt waren, als sie den alten Herrn in Gesahr sahen, alle bildeten einen bewundernden Kreis um den Helden.) Was brummten Sie da aber von Helmstiold? Sie wissen, ich höre schwer.

helmftiold sigt in jenem Magen, den Sie eben so unbarmherzig micht aus dem Felde, sandern ins Feld hinein geschlagen haben. Er läßt sich Ihnen zu bessenen Guaden empfehlen, Altermann.

Der Esel, warum fährt er mir nicht aus dem Wege? und meuns der Raiser von Marcello wäre, reine Straße muß ich haben, und wenn ich sie nicht habe, so weiß ich sie mir zu machen.

Aber wo ift denn der Herr von Bufchapfel hinge- tommen?

Er ist in die Fichten gegangen oder durch die Latten, wie man zu sagen pflegt. Er hätte lieber nicht aussteigen sollen, so war' es ihm vielleicht nicht so sehr zu Ropf gestiegen; da liegt er nun wie ein Seehund in der Sonne. Kommt her, Kinder, wir wollen ihn wieder in den Wagen sehen.

Unser Abentheuer war nun soweit überstanden, jede Parthie stieg ju Bagen; und so ging es lustig bis jur neuen Station.

# 2. Die Tischgesellschaft.

Beigt er fich, wie er ift, Bei Jub' er ober Chrift.

Die Sonne sant, die Wolken wurden bunt, es war Esseit, als wir ankamen. Nicht unangenehm bewilltommte uns die weiße Serviette des zierlichen Oranienburger Kellners und seine Bersicherung, daß alles aufs Beste bereitet und eine Familie aus Berlin so eben im Begriff sei zu Tische zu gehn; wir folgten ihm mit dem Altermann und dem wieder hergestellten Herrn von Buschapfel sogleich in den Speisesaal, wo uns wirklich ein sehr freundlicher Jude mit seiner hübschen Frau und Schwägerin begrüßte. Mit diesen sesten wir uns, unser neun, um einen

runden Tisch und der Herr von Buschapfel, der den ganzen Weg über geschlafen hatte und jest eigentlich zuerst wieder munter wurde, war nicht wenig verwunsdert, als er in mir, seinem Tischnachbar, einen alten Bekannten und Zechbruder wiedererkannte.

Herr Baron, hub er an, ift es möglich, hab' ich wirklich das Bergnügen, Sie wiederzusehn? Gin kleines Holzgeschäft und meine Familienangelegenheiten, die Sie kennen, führen mich nach der Hauptstadt; ich glaubte Sie dort zu finden, wie überrascht es mich nun, Sie hier zu sehn!

Ich entbedte ihm hierauf, daß ich ihn schon bei dem Abentheuer im Tannenwaldchen wiederertannt, und schilberte ihm in der Kurze, wie es dabei zugegangen sei.

Ums himmels Willen, sagen Sie nein, es war nicht so schlimm! Wie komm' ich auch in dieses Menschen Gesellschaft, der im Saufen und im Naufen unersättlich ist (er glaubte, der Blockbreher würde es nicht hören), und was werden die Damen gedacht haben, als sie mich in diesem Zustande sahen! O wie wenig schickte sich das für unsern Stand!

Sein Sie ruhig, liebster herr von Buschapfel, meine Braut war zu sehr mit den Thaten des Blockbrebers beschäftigt und Sie Selbst in den Fichten zu wohl versborgen, als daß Sie hatten bemerkt werden sollen.

Ihre Braut? Darf man so rudsichtslos sein nach dem Näheren zu fragen?

Als ich ihn mit allem bekannt gemacht hatte, ftand er auf, empfahl fich bem Geheimen Rath als einen

Standesgenoffen aufs Angelegentlichste und wünschte ibm Glud au einem fo edlen Gidam.

Edel? das ich nicht wüßte, im Gegentheil, er ist nicht bosser, als Gracchus der jungere, vielmehr schallte, mer, ein Plebejer nach Gestinnung und Herkunft.

Unmöglich, daß er auch gegen Sie sein Incognito beibehalten.

Ach! nun merke ich wohl, Sie sind der Herr bon Buschapfel und halten meinen Schwiegersohn für einen verkappten Landedelmann, während er doch in der That und Wahrheit zu denen gehört, die einmal die Tollheit hatten, allem Bestehenden den Arieg zu erklären und nichts weniger sein möchte, als ein Rest des alten Ritterthums, um sich selbst zu bekämpsen.

Es ist unmöglich! Sollte mich dieser junge Mann so getäuscht haben? Und Sie, mehr herr, wie konnten Sie Sich unter diesen Umständen entschließen, ihm Ihre Tochter zu bewilligen?

In dieser Sache, mein werthester herr von Bufchapfel, bin ich mundig.

Sie aber, mein junger Herr, haben mich auf Diefe Beise jum Boften gehabt; und ich muß Ihnen ein für allemal erklären, daß kein Buschapfel das ungerochen läßt. Und Ihr Adel, mein Herr Geheimer Rath, ist mir nunmehr ebenfalls sehr zweiselhaft, das lassen Sie Sich gesagt sein.

Lagt mich das für Euch ausmachen, Rinder, rief der Altermann, seid stiffe, widersprecht mir nicht! Meiner Treu, es ist eine Luft, wenn man so für die gerechte Sache ins Geschier gehn tann! Komm ber, Förster, Du Nachkommenschaft eines Jagdhundes, von dem Du Deine absweulichen Klappohren zum Erbiteil hast, komm ber, Du altadlige Spirituslampe, die man bei der Mase anzunden und der Gasbeleuchtungscompagnie als eine Laterne verkaufen könnte, komm ber, Du Großsprecher, der Du uns die Suppe verstänkerst, ich will Dich mitten entzwei brechen, daß Du aus Einem Laternenpfahl zu zwei Gossensteinen zugerichtet werden sollst, komm ber, Goliath, ich will Dein David sein!

Rampfgeruftet ftand er da, und als der Förster nicht tam, war er im Begriff ibn zu holen, so daß wir nicht geringe Muhe verwenden mußten, um sie auseinander zu halten!

Daran ertenn' ich meine Pappenheimer, rief ich aus, aber Altermann, allergetreuster Freund und Kampfgenosse, lassen Sie die Waffen ruhn, bis wir gegessen haben. Herr von Buschapfel, ritterlicher Degen und wohlerfahren in der Schule der Ehre, nehmen Sie an, es sei noch alles beim Alten, setzen Sie Sich wieder her, und lassen Sie uns ein besseres Gespräch beginnen, nach Tische mag uns Mars den Schicksalban spinnen.

Als wir uns wieder zur Suppe gewendet hatten, ergriff der Geheime Rath das Wort und sagte: In der That, meine Herren, der heutige Tag überrascht mich mit mancherlei seltenen Erscheinungen, welche mir sämmtlich die nachhaltige Eristenz eines ritterlichen Sinnes, an die ich außerdem in unserer Zeit durchaus nicht geglaubt haben würde, beweisen. Mancherlei Kampf und

Lebensgefahr haben wir heute schon gesehn und bestanden, andere steht uns noch bevor, und mein vortrefsicher Nachbat, der noch vor turzem gegen mich zu Felde zog, ist jest für mich in die Schranken getreten. Ich sinde, daß er seine Liebhaberei wie eine freie Runst betreibt. Was übrigens die Ursache zu dem bevorstehenden Kampse betrifft, so erlaube ich mir dem Herrn von Buschapfel in Erinnerung zu bringen, daß mein Schwiegerschn ihm gleich beim ersten Zusammentressen seinen Paß vorgezeigt, ein Umstand, der doch aus Entschiedenste gegen alle Mystissication spricht.

Es ist wahr, so verhält sich die Sache — es muß also wohl mehr an meiner Leichtgläubigkeit, als an Ihrer Absicht gelegen haben, daß ich Sie für meines Gleichen hielt. Wenn ich mirs darnach recht überlege, so möchte es sich wenig schicken, daß wir uns schlagen, und schließlich ohne einen gehörigen Grund — schlagen. Ich nehme daher meine Herausforderung zurück. Aber Sie, mein Fräulein, bleiben mir immer ein Näthsel, kann es Ihnen denn so ganz gleichgültig sein, in eine Familie zu kommen, welche gar keine Borfahren hat?

Sie hofft ohne Zweifel desto mehr Nachtommen ju haben, Herr Förster, antwortete gutgelaunt der Bebeime Rath.

Nur dadurch, daß fie unsere Sitten nachahmen, tonnen die niedern Stände sich emporbringen, und ich tann mir nicht vorstellen, daß Sie, mein Fraulein, an etwas anderes, als an diese nachgeahmten Feinheiten der rugifchen Mitterschaft, welche felbit nen Amenica generale. Ihr herz sollten verloren buben

Rach den vorliegenden Proben, gen Firste ich mit Ihrer Erlandnif die bürgerlichen Siten wer zurücklehen.

Er beilert sein Spiel wolle, unt de Monden weil er uns allen ins Gescht deller und per Sonie sein Meister ist. Du sollten fall dweisen Fories an es lieber erst heraushören, in weiden Im In film mußlest, um nicht durchzufallen.

Malein der herr von Burdaviel eigen nach main weniger noch einmal die Sassen gegen nich. minden worder bei dem Geheimen Raid des Schulmen ich untertichtet über meine politischen Bergeben, zeine se wer zuerst das Straswürdige und dum das Identale was gangen Berschwörerei unbestigter sudrenden dieffen, als die des Adels selbst, worans ich nich in sougender Art vernehmen ließ:

Berthester Herr bon Buidansel, em jeder raus seine hant ju Markte, und ich muß gestehn, das Sie eigenthümliche Aussichten von den Borrechten des Abels haben, wenn Sie eine Besugnis zu Berichwörungen ür ihn ausschließlich in Anspruch nehmen, indesten inn de keineswegs gesonnen, Ihnen weder dieses noch irgend zu ähnliches Borrecht streitig zu machen. Ich begnüge nich mit dem bischen Berbrechen und Strase, welches de ins jest genossen, und die mich um eines oder das indere in neiden sollten, muß ich darauf auswertsam machen. Das

der alte Hesiodus sagt: Bor die Augend setzen die Sotter den Schweiß. Der Name eines richtigen Hochverräthers ist wenigstens eben so schwierig zu erlangen, als es ein Adelsdiplom zu den Beiten Maximilians von Destreich war. Ich schlage Ihnen also vor, herr Förster, mich in meiner Qualität ohne weitere Umschweise anzuerkennen, damit ich nicht auch meinerseits ansange, Sie in der Ihrigen zu bekritteln.

Diese Unterredung machte auch unfern judifden Tifchgenoffen theilnehmend. Er augerte feine Freude, einen fo gefährlichen Menschen, wie mich, fo ohne alle Gefahr und gang in der Mabe betrachten ju tonnen. Es ginge eigen mit ibm gu, dag ibm alles Gefahrliche so anziehend sei, wenn es zwar noch fo ausfabe, aber im Grunde es nicht mehr fei g. B. ein Morber in Retten, ein Lowe im Rafig und ein Ropf, der fic noch an die Beit erinnere, wo es aweifelhaft mar, ob die Gerechtigkeit ihn nicht ernbten werde, wie der Bartner die Robltopfe vor feinem Gitterfenfter. Es ift was Bewundernswürdiges, fuhr er fort, mit welcher blutdürstigen wagbalsigen Natur einige Thiere und Menschen begabt sind und besonders für mich ist dies interessant, ber ich ausgezeichnet friedlich und burgerlich gefinnt bin und vor allen frei umbergehenden Blutfaugern bom Barbier bis jum Lowen den entichiedensten Abicheu bede. Aber, wie gefagt, ich febe bergleichen, unfchablic gemacht, gern, wie es benn auch icon langit mein Bunfo war, von den Junglingen, die fammtlich ibr Leben verwirkt haben sollten, einen perfonlich kennen zu lernen,

ohne daß ich jedoch irgend einen gelungenen Bersuch dazu gemacht, bis mir nun heute Ihre Unterredung, meine Herren, wenn ich meinen Ohren trauen darf, diesen seltenen Genuß gewährte, indem sie mir in Ihnen, mein Berehrtester, einen wirklichen Staats und Hochsverrätzer bezeichnets.

Nichts Schmeichelhafteres tonnte mir gesagt werden, sehr geschäfter herr Dilettant des Gefährlichen, als von Ihnen in der Menagerie dieser Tischgesellschaft für den Löwen erklärt zu werden, mährend mein eigenes Gewissen um alles in der Welt diese Ehre dem herrn Altermann nicht streitig machen möchte.

Um ales in der Welt, siel der Jude ängstlich ein, wünschte auch ich keines Menschen Verdienste herabzusezen, am wenigsten die des Herrn Altermanns und ich versichere glaubhaft, daß mir eine Bergleichung der beiden Herren nicht in den Sinn kam, ich suchte lediglich meine ganz ausgezeichnete Theilnahme an Ihrem verschwörerisschen Charakter darzuthun, weil es mir das allergefährslichste Hazardspiel zu sein scheint, und mit aller Achtung vor den Tugenden des Herrn Altermanns erlaube ich mir allerdings, mich für Sie am meisten zu interessiren.

Ich bitte Dich, Minna, was konnte uns Besseres begegnen, als die Entdeckung dieser meiner Merkwürdigkeit? Denn wie? war' es nicht ein lukratives Geschäft, wenn Du nun mit mir umberzögst und mich für Geld sehen ließest?

Gi freilich, und für ein Meifterftud ift auch gleich geforgt, denn haft Du nicht beute den Lebensretter bei

dem alten Helmstiold und den Schild des Ajar für das Baterchen gespielt, als der Herr Altermann, ein siegreicher Hettor, seine verderbliche Latte schwang, und wer
will es leugnen, daß Du mit alledem Dein Meisterstüd
in Besiegung der Gesahren gemacht?

Söchst symbolische Stegreifshandwerke! so wohlfeil reiset man nicht nach Liebenheim und Trauburg, fiel ber Geheime Rath ein.

Benn ich es mir nun überlege, fuhr der Ifraelite unmittelbar aus seinem Nachdenken fort, womit ich mir schicklicher Beise ein Andenken an Sie und an dies wunderbare Jusammentreffen erwerben könnte, so fällt mir nichts anderes ein, als — diese meine Müge hier. Ich bemerke nämlich, daß Sie eine etwas ältere aber ganzähnliche führen, während die meinige erst gestern aus dem ersten Berliner Laden entnommen ist, und fünf Thaler Courant zu stehen kommt. Benn wir nun tauschten, so dürft' ich die Ihrige zum Andenken behalten, was mich ganz ausnehmend beglücken würde. Hier ist sie, schlagen Sie ein.

Mein verehrtester Gönner, es mare gemissenlos, wenn ich auf diesen Sandel einginge, weil der mahre Berth der meinigen um mehr als die Salfte zuruchleibt, wenigstens mache ich Sie ausdrücklich darauf aufmertsam.

Um Ihnen zu beweifen, wie wenig ich darauf Rucficht nehme, erlauben Sie mir, daß ich Ihnen den ganzen Kaufpreis meiner Müge noch obendrein biete und fogleich auszahle, wenn Sie Sich nur geneigt finden lassen wollen, auf den vorgeschlagenen Tausch einzugehn. Hier ergriff er einen Teller, legte die ganz neue, sehr zierliche Berliner Müge darauf, zählte fünf Thaler hinein, und war im Begriff sie mir zu überreichen, als ihm plöglich seine Frau nach einem sichtbaren inneren Kampse entschlossen und zurnend in den Arm siel mit den Borten: Um Gottes Willen, Samuel, Du wirst doch die Müge nicht vertauschen wollen, welche Dir die Großmutter zum Andenken an Deinem Geburtstage verehrt hat.

Sei stille, liebes Röschen, Du weißt ja, dag die Großmutter grade ihre Nachmittagsruhe hielt, als wir uns diese Müge kauften. Neu ist sie, das ist wahr, aber jene andre ist merkwürdig, wie die Antiken, die ja so sehr geschägt sind.

Aber mein Gott, die Quaste ist ja ein Andenten. Die Quaste? von wem? ich wußte nicht von wem? Gi, von der Tante, Bergen, befinne Dich doch!

Nun meiner Treu! ba mußte die Frau des Mugenbandlers meine Mutterschwester und mein Groffvater ein loderer Zeisig gewesen sein.

Lieber Samuel, tausche nicht! und dabei zwinkte sie angfilich und angelegentlichst mit den Augen.

Meine Herren, ist Ihnen jemals ein so schmählicher Pantoffeldespotismus vorgekommen, als dieser, dem ich jett zu unterliegen fürchte? — Gott Abrahams und Jacobs, die beide mehr als ein Weib zu regieren hateten, gieb mir Kraft zur Behauptung meiner hausherrslichen Würde! Röschen, liebes Weib, laß meinen Arm

fahren und setze Dich ruhig nieder, bis ich dieses anziesbende Geschäft beendigt habe.

Nun begannen die Unterhandlungen von Reuem; aber ich fühlte mich ebenfalls gehemmt in meinen Entschlussen theils durch die bittenden Blide der armen geängstigten Jüdinn, theils durch meine eigne Schöne, die mir unaufhörlich ins Ohr geraunt hatte; ei, Du wirst doch die Müge des Juden nicht auf Deinen Kopf kommen lassen? Edmund, ich bitte Dich, nimm sie nicht, aussehen darfit Du sie doch nicht, das sag' ich Dir vorher!

Als ich noch schwankte, ob ich diesen ansehnlichen Bortheil eines sehr ehrenvollen Handels durch die Tyrannei solcher Borurtheile mir sollte entziehn lassen, sprang Minna, plöglich entschossen, auf, legte meine Müge ebenfalls auf einen Präsentirteller, und brachte sie der Jüdinn mit den Borten: hier ist der Bankapfel, ich opfre ihn auf dem Altare des Familienfriedens, erlauben Sie mir, daß ich Ihnen das Kleinod schenke, um es an Ihren herrn Gemal zur Strafe für seinen Ungehorsam gegen Ihre Bunsche so theuer zu verkausen, als sie nur irgend wollen. Hast Du etwas dagegen, lieber Edmund?

Nein, durchaus nichts, im Gegentheil, ich genehmige dieses Verfahren, um nicht das Ansehn zu haben, als geschähe es wider meinen Willen.

Dieser curiose Sandel, der nun hiemit beschlossen war, hatte uns allerseits wesentlich erheitert, und alle Einzelnen, bis auf den Herrn von Buschapfel, der es einseitig und in vornehmer Zurudgezogenheit mit der

Flasche hielt, wesentlich einander näher gebracht, so daß ich meinen judischen Gönner ohne weiteres fragte, in welchen Geschäften er reifte, ob das Gefährliche oder das Civile sein gegenwärtiges Augenmerk sei.

## Der Jude.

Allerdings ist das Gefährliche die Ursache meiner Reise, aber ich muß gestehn, daß ich ihm diesmal nicht entgegenreise, sondern vor ihm auf der Flucht bin, denn es ist leider nur zu sehr entsesselt und unnahdar, wie der Tod, es ist die jezige Pest selbst, die Cholera. Darum laß ich auch alle Gurken und Obstarten, und was sonst eine magenerkältende Araft hat, sorgfältig vorübergehn und habe für meine weitere Reise ein ganz besonderes Interesse, zu erfahren, ob Medlenburg, wober sie vermuthlich kommen, noch völlig gesund ist.

## 3 ø.

Dante für gütige Nachfrage, Medlenburg befindet sich so leiblich wohl; wie geht es dagegen dem königliden Berlin?

### Der Jude.

Leider nicht zum Besten. Man macht schon Choleratörbe, in denen die Kranken ins Lazareth und die Todten auf den Kirchhof getragen werden sollen; und weil neben mir an so eine Fabrik war, überliefs mich den ganzen Tag immer wie mit Eisgüssen; ich mußte stückten, um nur wieder in die gewöhnliche warme Temperatur zu kommen.

## **Зф.**

Die Krantheit selbst also ist noch nicht einpassirt?

#### Der Jude.

Nein, aber ich bin entschlossen, das wirkliche Einpaffiren dieser nichtswürdigen Seuche nirgends abzuwarten, und sollte ich bis zum Kap der guten Hoffnung flüchten.

Si, ei! mein Berehrtester, wenn das noch Ihre Fran fagte, aber von einem Manne und von einem Geschäftsmanne zumal, wie ist es möglich?

## Der Jube.

Wie ich es möglich mache? das will ich Ihnen so gen: Meine alte Großmutter, die doch nicht viel Jahre mehr dranzusegen hat, bleibt zuruck und beaufsichtigt meine Fabriken. Ich dagegen mit meiner Frau und Schwägerin bin entschlossen, wie gesagt, lieber mein ganzes Vermögen zu verreisen, als an der Cholera zu stersben, denn ich fürchte mich entsetlich davor.

Da nahm der Blockbreher das Wort und sagte: Mun, dann sind Sie so gut, wie geliefert, und alles Reisen haben Sie umsonst. Die Cholera geht durch die ganze Welt, und wer sich davor fürchtet, der ist reis. Das kann ich Ihnen klar und deutlich beweisen. Ich komme dieser Tage von Posen, wo ich ein Seschäft gehabt und mit der Pest vier Wochen in einem Hause gewohnt habe. — Hier erschraf der Jude und rückte so weit von ihm weg, als er konnte. — Es war ein großes Haus am Markt, suhr der Altermann fort, von unten die oben voller Menschen, und viele arme Seelen darunter sagten heute noch guten Morgen, die morgen schon gute Nacht gesagt hatten und auf der

Maje lagen. Ich aber wußt' es schon immer vorber und faat' es ihnen auch: Wer feinen Mann fteht, ber fteht auch die Cholera, aber die Ausreiffer und die Sosenich ...., die Juden und die Schneider, die fterben wie Die Fliegen: 's ift feine Rettung! nur Schläge, Die belfen bisweilen. So war in Posen ein Schornsteinfeger. tommt eines Abends ju Saufe, und findet feine Frau in der Cholera. Er tann teinen Doctor bezahlen, mas ift zu thun? Beib, fteb auf, schreit er fie an, und fei aesund, steb auf und geb in die Ruche, ich will zu Abend effen. Sie liegt wie ein Stein, er wird wuthend, ergreift feinen Besenstiel und migt sie die Rreug und Quer, bis fie warm wird, auffteht und gesund ift. Aber was ich Ihnen sage, wer sich fürchtet und nicht gleich einen Schornsteinfeger mit dem Befenstiel bei ber Sand bat oder diefe Rur nicht aushalten fann, der muß bran glauben. So wohnte über mir ein folder Safenfuß, ber wollte fich recht verschangen und feste machen. Er hatte fich auf drei Monat mit Proviant verfebn, und ließ teinen Menschen au fich berauf. Acht Tage mocht' es ber fein, daß er die Thure gesperrt hatte; da bor ich es plumpsen und auf dem Fußboden über mir klaspern (es muß arg gewesen sein, denn ich bin harthörig), ich also binauf, ftof die Thuren ein: - da liegt er, die Chosera hat ihn geholt; und ich mocht ihn rutteln und foutteln, wie ich wollte, es war teine Gulfe an ibm. Mlfo, wie gefagt, wer fich fürchtet, der ift geliefert; vor dem Frost hilft fein Bittern.

Gi, was Gie fagen! aber ich tann mir nicht helfen,

ich fürchte mich. Ich bitte Sie, wie konnten Sie den verpesteten Körper anrühren, oder hatten Sie eine Maske und Bachstuchkleider?

Rein diesen selben wollenen Rod hatt' ich an, und ich faßt' ibn so, wie ich Sie jest umfasse.

Au! um des Himmels Willen nicht mit Wolle! das ist es ja eben, warum ich aus meiner Fabrit ftüchte, weil Wolle ein Giftleiter ist. Er war entsetzt aufgesprungen, um den Armen des Altermanns zu entrinnen; wir übrigen schoben mit Gelächter unsere Stühle zurud, und die Tafel war aufgehoben.

#### 3. Vor Berlin.

Er fist gar weise zu Gericht, Wenn er ben Anbern Urtet fpricht, Doch muß er gleich in seinen Sachen Die Anbern wieber zu Richtern machen.

Der Förster und sein gewaltiger Beistand gegen die Uebermacht des Weines, unser tapfrer Altermann, der Stralsunder Blockveher, setzten noch denselben. Abend ihren Weg nach der Hauptstadt fort mit der liebenswürdigen Versicherung, auch dort alle ihre Kräfte ausbieten zu wollen, um unsere Freundschaft zu ihnen (der Herr von Buschapfel hatte dem Sohn der Traube die rosenfarbigste, leutseligste Laune abgewonnen) je mehr und mehr zu verstärken, wozu der Blockveher ohne Zweisel

auch etwanige Kriegsscenen rechnete, benn er hielt dafür, daß ein honnettes Gesecht zur Auffrischung freundschaftlicher Berhältnisse wesentlich von Nugen sei. Wir schliesen ruhig auf die Strapazen dieses Tages und am andern Morgen in der Frühe war unser extres Geschäft, dem Cholerastüchtling ein freundliches Lebewohl und ein gluckliches Ende seiner weitaussehenden Fahrt zu wünschen.

Leben Sie wohl, meine Freunde, und reifen Sie gludlich, erwiederte er, Sie haben es nothiger als ich, benn Sie reifen dem Berderben in den offenen Rachen.

Ware diese Gesinnung allgemein, bemerkte der Gebeime Rath, so hatten wir sogleich eine zweite Auslage der Bölkerwanderung. Mir ist indessen diese Krankbeit von mehr als einer Seite interessant, und ich wurde nach Gelegenheit auch ohne Noth eber zu ihr hin, als ihr aus dem Wege reisen. Zuerst ist sie ein Probierstein des Muthes und gewiß eine Vertilgerin der Feigen und der Dissoluten; und wenn irgend Todessurcht etwas vermag, so werden sie in sich gehn; thun sie es aber nicht, so werden sie umkommen — für die Gesellschaft um so besser. Dies ist ein sittlicher Werth der Cholera, und wie wird sie nun erst die Medicin bereichern und umgestalten! Was halten Sie davon, mein herr Medicus?

. Sie ist ohne Zweifel der weitere Ausdruck einer großen Krisis, die jest durch das Bölkerleben geht, und stellt in ihrer Region das immer stärkere Ueberfluthen des Orientalismus durch Rußland nach Europa dar. Ohne Zweisel ist es wichtig, dieses barbarische Princip

burch eine grundliche Ertenntnig in unfre Gewalt zu bringen; und ich muß gestehn, ich bin neugierig, wie die Berliner Gelehrten mit der orientalischen Bestie umgehn werden.

In diesem Studium, fiel der Geheime Rath vergnügt ein, wünsche ich Ihnen den besten Fortgang. Es ist offenbar ein Feld, auf welchem jest ein guter Kopf sein Glück machen kann und wird.

Edmund, erinnre Dich an Dein Versprechen, und lag Dich auch nicht von der Cholera zur Medicin verführen.

Ich gab ihr heimlich ein Beichen, der Alte aber erklärte:

Er könnte nichts Besseres thun, und sein bisheriges Benehmen in Verbindung mit dieser wirklich fruchtbaren Aussassung giebt mir die beste Hossnung. Man interessitet sich überall, wo man der Sache eine zugängliche Seite abgewinnt.

Ich kämpste indessen mit dem Trübsinn meines Herzens, so oft dieses Widerspiel zwischen Bater und Tockter mich in diese drückende Mitte nahm und ich es allerdings anerkennen mußte, daß die Verhältnisse mit jedem Mäderzuge unsers Wagens immer sehhafter auf mich eindrangen, und mich zu einem Geschäft zu zwingen drohten, dem ich nicht viel weniger abgeneigt war, als meine Herzenskönigin. So sest der Alte sich zeigte, und aus seinem Gesichtspunct mit dem besten Grunde, so entschieden fand ich auch sie, ohne Zweisel immer in der Erinnerung an den unglücklichen Doctor Jonathan

und die Calamitat feiner medicinischen Berwirrung, durch die sie so schwer gepruft wurde. Ich dachte alfo aleich von Anfang mit Gifer auf einen Ausweg, und verfiel, ich will es nur geftebn, auf den poetischen, als ware ich dazu ausgezogen, diefe luftige Gegend menfchlicher Bemühung nicht nur zu besuchen, wie etwan ein Seebad gur Auffrischung des Gottlichen im Beifte, fonbern dahin auszuwandern, wie in einen Meierhof, wo man wohnt und lebt ein jeglicher in seinem Mittelpunct des Irdischen. Aber freilich bemubte ich mich feit langerer Beit vergeblich in meinem Nachdenten, den Dentzetteln, die ich mir angelegt, in ihrer gemeinen Birklichteit einen ideellen Salt und eine poetifche Bedeutsamteit abzugewinnen, wodurch fie fich fo, wie mir die Rothwendigkeit davon vorfdwebte, ju einem runden im Beifte getragenen Bangen batten fugen wollen. Da bab' ich die hiftorie, die nadte hiftorie und fige noch bagu felbft mitten in ihrem Berlauf; o gludlicher Mythus, tonnteft Du Dein vertlarendes Gefchaft beginnen!

Soll ich nicht lieber eine Tragodie dichten und den Menschen schildern, der den Faden der Historie abreißt und mit heißer Leidenschaft sich den göttlichen Aether der Wahrheit aufreißt? D faule Welt, wie langsam schleichst Du fort und wie gesegnet sliegt der sichre Flug der Kunst zum ew'gen Ziele!

Ohne Zweifel war es die Nahe der Berliner Kunftluft, die mich mit dieser tragischen Tröstung und erhebenden Begeisterung umwehte, woraus ich jedoch sehr. bald zurückgerufen wurde; denn Minna erinnerte: Nach ben Gesprächen des vorigen Abends zu schließen, lieber Edmund, bist Du wahrscheinlich das letzte Mal nicht so frei und so froh, als jest dem Berliner Thore zugefahren? Und sie warf mich, wie sie mich sonnigheiter dazu ansah, in das ganze Bewußtsein meines gegenwärtigen Liebesglückes zuruck, daß ich aufgeregt und mit halbem Scherz erwiederte:

Des Königs Wort hielt mich gefangen, Fuhr mich ins feste Sitterhaus; Ich sollte schnell hineingelangen, Und o wie lange nicht heraus!

Best arretie'n mich Deine Michterwort:
Will Dir in ew'gen Banben bienen,
Schick' ben Gefangnen nur nicht fort!

Im Nebrigen, meine allergnädigste Majestät, dacht ich beide Mase an die Natur der Tragödie, und obgleich ich das erste Mal wirkich trübselig daran war, kam ich doch auf den glücklichen Sedanken, wenn mich das Aeußerste träfe, der Tod, so hätt ich dennoch damit nichts Besanderes erduldet, denn dis jetzt bewiese die Ersahrung, daß Sterben keine Auszeichnung sei, die Tragödie werde also wohl nicht in dem Tode liegen, sondern in dem wahren Sein, dem Idealen, welches sich schwerzlich durch alle Trübung durchschlägt.

Wie ware das? Ift dies denn nun bei Dir der Rall?

Bei mir? In der That, so praktisch bacht' ich nicht. Aber Du haft Recht, ich darf auch meine Berhaltniffe

dem Urtheil des himmlischen Gerichtes nicht entziehn, nun das weltliche längst damit fertig ift.

D lieber Somund, wie fettsam muß es Dir zu Muthe sein bei dieser Erinnerung und bei dieser Ausssicht! Könnt' ich zu Gericht sigen bei dem Spruch des himmlischen Gerichtes, Du solltest guter Dinge sein; denn es scheint mir dabei die Stimmung, das Herz und des Geistes treuste Empsindung, der ich bei Dir gewiß din, den Ausschlag zu geben. Ob ich nun aber zu richten habe oder nicht, unterrichtet muß ich sein über alle Deine Thaten oder Leiden (denn mir ist es noch unklar, was es eigentlich gewesen), worüber die Leute so verschiedene Urtheile aussprechen.

Sewiß hast Du zu richten, wie ich es denn selbst nicht minder habe und ganz in aller Gerechtigkeit auch thun werde. Ist doch das himmlische Urtheil kein anderes als der Kern der Historie, die Vernunft der Tollbeit, die Poesse der Leidenschaft und der Verwicklung, die Erfüllung der Verheitzung, die im tiessten Innern jedes edlen Geistes zur Eroberung des höchsten Gutes webt und wirkt. Ja, ich will Dich zu diesem Urtheil in den Stand sezen, und Dir über jene Dinge einige hübsche Dentzettel schreiben, und, wenn so möglich ist, nicht ohne den Hanch eines verklürenden Humors, den das Gottesurtheil des Ausgangs, des glücklichen Durchgangs durch den Ausgana nun ja wohl mit sich bringt.

Thu das, tieber Freund, und was ich Dir dagegen zu beichten habe, daran nimm so ernstlichen Antheil, wie ich an jedem Deiner hohen Worte, so dunkel sie mir oft and klingen. D welch' eine andre Welt des Ueberirdischen läßt Deine Rede vor mir aufgehn und mit welcher größeren Sicherheit baut sie sich in das Nächste und Bekannteste hinein, als wie vor diesem mein unglücklicher Freund Jonathan das Mysterium zu lüsten unternahm! Darum, verlaß Dich darauf, es gelingt Dir, mich einzuweihn.

Wir fuhren in das Thor der Hamptstadt und unfer Gespräch erstickte in dem Donner des Wagengerassels, der sich treuzte, sich begegnete, sich überholte, und immer nen auslebend bald hier bald dorthin unsre Rengier wandte.

#### 4. Der Vorabend.

Das alte römische Reich, Was kummerts mich und Euch? Doch wirds ein neues Kleib bekommen, Man hat ihm schon bas Waß genommen.

Berlin, Berlin, wie glücklich siehst Du mich wieder! Wir fliegen an den Spiegelfenstern Deiner Palläste vorüber, und wir beneiden keinen, der in der Fülle der Güter glücklich lebt, die ihm die tausendjährige Arbeit des Geistes bereitet und in seinen Besig gegeben! Welche Folie eines glücklichen Menschenlooses diese Reinigung und Vergeistigung der Natur! Bist Du vergnügt, Minna, sollen wir es nicht doppelt fühlen, wie

glücklich wir in unser Liebe sind — hier, wo bie tägliche Eleganz alles vorbereitet hat auf die geistige Erfüllung, die Aufnahme der Liebenden, die ihr den Werth giebt? Ich halte nichts auf die Natur, die nicht glänzend untersocht ist, die nicht überall ihr ungeschlachtes Wesen in des Menschen Dienst giebt.

In dieser Gesinnung genossen wir den Tag und den Abend. Indem ich dies nun aber niederschreibe, fährt mir der Gedanke durch den Kopf: Was wird mir nun noch begegnen? Rommt es hier noch auf mich an? Bin ich nicht verloren in diesem Menschenvocean, wie ein Tropfen, dem so viel andre gleich sind? Bisher spielten meine wichtigsten Begebenheiten an den unwichtigsten Oertern; Penzlin, Neustrelig, Fürstenberg, wer kennt sie besser als Flachsensingen und Nirgendsheim? Zest in der wichtigsten Stadt deutscher Nation fürcht ich mich fast vor lauter unwichtigen Begebenheiten und nur der Gedanke, daß unserer ganzen Gesellschaft immer grade hier die Lösung ihrer Begebenheiten verheißen ist, giebt mir einigen Muth mein Tagebuch noch fortzusegen.

Nach dem Schauspiel sagen wir vereinigt zur Berathung über die Frage, wie es denn nun mit unsern . Geschäften zu halten sei.

Nachdem der Geheime Rath sich genug über sich selbst und über uns Andere gewundert hatte, daß wir diese Frage nicht vor allen uns zu Gemuth gezogen, vielmehr gedankenlos, wie Schmetterlinge an den Blumen, umbergestogen seien; ergab sich zunächst aus den

Bemertungen, welche der besonnene Theil der Gefellicaft auf unsern Fahrten durch die Stadt gesammelt. daß der alte herr befonders zu eilen babe, wenn er die Beimath vor der Cholerasperre noch wieder au erreichen gebachte, benn auch ibm erschienen überall bie brobenden Borboten, von benen der Jude berichtet batte. Eine dumpfe Angft, fo belehrte er uns, die wir nur Ungenehmes gefehn und empfunden hatten, liegt über bie gange Bevölkerung ausgebreitet und es beißt, die Merate verheimlichten nur den wirklich icon erfolgten Ausbruch ber Seuche. Der Gebeime Rath traf biernach seine Einrichtung. Darauf bat Emma um Schutz und Herberge bis zur Entscheidung ihres Schickals durch die erwartete Antwort von Arel, und ich felbst beschloß ben Rriegsrath aufzusuchen, um ibn theils über feine Absichten mit Emma auszuforfchen, theils mich naber über die Procedur des Durificationsgeschäftes und Die damit beauftragten Personen, Diese Schurteufelchen dem großen modernen Fegefeuer für diesseitige Gunder, zu unterrichten.

Aber sage mir, lieber Edmund, wovon will man - Dich denn eigentlich purificiren und wie wirst Du dadurch verändert werden? Denn das sollst Du nur wissen, als ich in Fürstenberg Dir den ersten Kuß gab, glaubte ich es einsach mit Dir zu thun zu haben, wie Du jest bist, und so werd' ich denn keineswegs zu jeder Veränderung, die man mit Dir vornehmen könnte, meine Zustimmung geben.

Gei unbesorgt; mas dies betrifft, des Menfchen Berg

und Geist zu wenden und zu wandeln, das hat dies Fegefeuer nicht im Sinn, und wenn auch der Name den Schein erweden könnte, so ist doch ganz im Gegentheil die Sache vielmehr eine symbolische Darstellung der Bildungsbewegung selbst, welche durchaus keine Ansprüche darauf macht, in die wirklichen Knotenpuncte der Sinnesänderung selbst zu fallen, und weder mit dem Frühlingsanfang, noch mit den Hundstagen, noch mit den Herbstüfturmen in der Menschenbrust irgend etwas zu schaffen hat.

Aber warum unterwirft man diesem Gebrauch Denn nur einige und nicht alle?

Man wählt diejenigen dazu aus, welche durch irgend eine voreilige That das Ansehn gewinnen, als hätten sie im Fortschritt ihrer Kultur Einen bestimmten Punct festhalten und zum Glaubensbekenntnis der gauzen Welt erheben wollen. Denn grade diese sind am geeignetsten jenes Symbol einer immer bevorstehenden Beiterbildung gegen sich zu tehren mit der Forderung, im Gegensah gegen jenes Bekenntnis nun noch einmal zu bekennen, daß es jest anders ausfallen würde, wenn es nicht überhaupt widersinnig wäre, die Entwicklung durch einen solchen Pflock-wie ein Bekenntniss ist, zu binden.

In der That, fiel der Geheime Rath ein, halte auch ich diesen Gebrauch für höchst freisinnig, Sie mögen so ironisch drein sehn, wie Sie wollen. Er wendet sich, wie Sie richtig ausführen, gegen die unzeitigen Glaubensbekenntnisse, ja er spricht im Grunde den hoch-

wichtigen Gedanken aus, alle Glaubensbekenntnisse seine unzeitig. Denn auf welchem Puncte seines Wachsthums soll der Glaube werth sein, daß er bekannt werde? So lange also die Purification selbst kein Glaubensbekennt=niß verlangt, ist sie freisinniger als jede Confession, die sich zur allgemeinen zu machen begehrt.

Wie seid ihr langweilig, unterbrach uns Minna, mit Eurem hin= und herreben, wo man eine ruhige Erzählung geschehener Dinge oder gegenwärtiger Zustände um Alles vorziehn wurde! Sei mir einmal zu Willen, Edmund, und erzähle mir in der Kurze, wie Du in die Verunreinigung hineingeriethest, die der jest bevorstehenden Reinigung vorsausging und an die Du mit so guter Laune zurückensst.

Sab' ich in meiner jegigen Berwandlung Dein Berg gewonnen, fo fürcht' ich fast in jener Berpuppung Dir gu misfallen, und boch ift mir bas Andenten an diefe Rindheit des Geistes, an dieses Aufbrechen augleich der Welt und bes himmels in ibm, unendlich theuer. Die Sahre von neunzehn bis fünf und zwanzig find für uns Die Jahre des Sturms, der Raferei, ber Ueberwallung, wie der Beinftod im Frubjahr feine Thranen, feurig zugleich und wehmuthig erregt, auf ben Boden ftromt. Rommt vollends eine twegte Beit bingu, fo folagt diese Jugendwallung jum Feuerwert des Krieges aus, die beige hoffnung und die fufe Erinnerung diefer Jabre. Rein iconerer Rrieg tonnte nun jemals entbrennen, als der Freiheitstrieg war, Diefe allgemeine Berjungung unseres ganzen Baterlandes, soweit es nicht im Sumpf des Irdischen, eine verdorbne Frucht

vom Stamm des deutschen Geiftes abgefallen war. Meine Sugend fiel nicht gang in diese Beit der Erndte, in diesen Zag des Edlen, der fein Gefühl in Rorners begei-Sterten Gefängen zu allen Bergen unablässig überftrömte, bis der Kanonendonner jener ungebeuren Schlachten feinen Sieg und Glanz verkundigt und bewährt. In ibren Thaten, wie in ihrem Tode genoffen die Gluckliden, die den Aufgang Dieses Tages der Rettung und ber Freiheit, des Beiftes und feines siegreichen Umichwungs mit den Baffen begrüßt, einen Borgug, den wir Spätergebornen ibnen unter beifen Thranen beneideten. Ungeduldig prufend legten wir das Obr an ben Boden des Friedens, ob nicht irgend ein Sturm im Anzuge sei und jede That, nur fubn und im Sinne todesmuthiger Begeisterung, wie fie Korner verkundigt, verdoppelte die Pulsschläge des Bergens und gab ihm die Buverficht, die große Beit sei auch noch die unfre und jeder von uns

"würdig unfrer großen Todten!"

Bas entsprach nun aber, nachdem das Feuer des Rrieges verraucht war, unseres Herzens Sinn und Empfindung? Ich will es Dir erzählen, wie mir ein neues Leben aufging und eine seltsamplöhliche Biedergeburt über mich kam, als ich schon längst in schwacher Etinnerung und in der Ferne griechischer Heldenzeit mit Harmodius und Aristogiton die Träume von einer deutsichen Heldenjugend, die sich gegenwärtig bewähren sollte, erblassen gesehn. Ich hatte mich aller Hoffnung auf die Ehre der Gegenwart begeben, und übersetzte, ausgewan-

dert zu den atheniensischen Sympathicen, auf meiner Studentenklause das Harmodiuslied, indem ich meine Stimmung wiederfand. Höre nur wie es klingt:

Feierlich im Kranz ber Myrthen Soll auch mich bas Schwert umgürten, Wie Harmobius es trug Und Aristogitons Waffe, Daß sie freie Bürger schaffe, Den Tyrannen nieberschlug.

D harmobius, Du lieber, Richt gestorben, nur hinüber Bu bem sel'gen Inselreich Bift Du, und mit bem Apbiben Und bem raschen Leaciben, Sagt man, wohnst Du bort zugleich.

Feierlich im Kranz ber Myrthen Soll auch mich bas Schwert umgürten, Wie Harmodius ben Stahl Und Aristogiton trugen, Die hipparch, ben herrn, erschlugen Bei Athenens Opfermahl.

Ewig, ewig wird auf Erben Euer Ruhm gefeiert werden, Die ihr diese Wasse trugt, Die ihr mit der kahnen Wasse, Daß sie freie Bürger schaffe, Den Tyrannen niederschlugt.

Ich war noch beiß im Juge. O gludseliges Athen! rief ich aus, und dieses Lied sangen Deine freien Jung- linge beim Gelage; was singen die unfrigen? Behmuthig erhob ich mich und ging and Fenster. Es waren die ersten Tage des Mai, die Baume des freien Plages

blubten auf; aber nicht in ihren Blüthen war das Summen, welches mich überraschend anzog, es war eine schwarz wogende feierliche Menge, die in halber Ordnung auf und nieder wallte, durcheinander strömte, sich gruppirte und sich wieder bewegte, dann aber plöglich in lautem Gesange das Lied ertönen ließ:

"Bas glangt bort vom Balbe im Sonnenfchein?"

welches ein Sangerchor tunstgerecht intonirte, die unübersehbare Menge aber zu gewaltigem Effect verstärkte. Ift dies kein Spiel der Phantasie, ist dieser Beist kein Rausch, der nur vorüberging? rief ich aus.

> Ift es möglich, Stern ber Sterne, Drud' ich wieber Dich ans herg! D was ift bie Racht ber Ferne Fur ein Abgrund, für ein Schmerg!

Es siel mir wie Schuppen von den Augen. O hier ist mehr als Callistratus und sein Tyrasnensied! Ich will mich versenken in die Herrlichkeit dieses jugendlichen Geistes und es soll an mir nicht fehlen, wo seine Ehre von neuem Gesahr läuft. So stürzt' ich mich aufgeregt, wie ich war, in die dichten Wogen, die nur eben noch wie zu des Fremdlings Füßen überraschend herangebrauft, jeht mir das neugeborne Herz umfingen. Von nun an glaubt' ich an die Gegenwart, und es stärtte einer den andern in seinem Glauben; war das Heil doch mitten unter uns und die ganze Jugend willig in seinem Dienste! Allerdings zeigten sich, so viel es Machtbaber gab, fast so viele kaltblütige Gegner, die eine all-

gemeine Abtublung und Erichlaffung für gerathener bielten und fich mancherlei Dampfer gegen Die Nachfcwarmer ausdachten. Der Geminn aber war uns nicht ju rauben. Angelangt in dem himmel der Poefie, faben wir vorläufig mit Berachtung auf die nüchterne Dediein, die sie uns anpriesen, und erft als der Zwang, fie angunehmen, bart heranrudte, wurden wir gornig, fanatisirten uns für das Recht des Ewigen gegen das Recht der Welt, und verschworen uns jum Umfturg feiner gangen Grifteng ju Gunften unserer Begeisterung und ibres Ideals. Diefe Berfcworung für einen neuen Freiheitefrieg und die abentheuerliche Bertennung aller bedachtigen Staatsentwicklung ift die Berunreinigung, nach der Du mich fragst, und von welcher mich ber nun bevorstebende Reinigungsprozest befreien foll. Und in der That, wir haben damals zu tief auf die Belt und ihren nüchternen Lauf uns eingelaffen, die gottliche Raferei aber febr mit Unrecht für immer in das Berg ihres Getreibes zu pflangen versucht; benn nur an den Beltsonntagen, an den Feiertagen der Geschichte läft fie ab von ihrer talten Profa und leibt den Dienern am Worte der Poesie ein williges Ohr. Sie muß fic aber fatt arbeiten im Schweiße der irdischen Roth, bebor sie nach der Noth des himmlischen Durchbruchs lechaet und binaufitrebt.

Welch' eine Welt, rief Minna aus, und welch' ein Birbel ist dieses Leben der Manner! Bie sug und wie ergreifend muß es sein, dafür zuerst zu erglüben und dann mitzuleben und zu fterben! Ja, selbst den Undant dieser spröden Welt, felbst den kann ich mir denken als Genug. Doch nun Du einmal dort Dein ganzes Herz verloren; o sage mir, mein theurer Freund, was kann Dich nun zu mir noch ziehn?

Nach aller Läuterung durch Kampf und Feuer, so geht die Sage, nach dem Scheiterhaufen des Deta versdiente sich Herakles erst die Hebe. Soll ich mich ihm vergleichen? Nein, nicht so gewaltsam sind die Thaten, die ich that, ja, die ich mehr gelitten als gethan; so fürcht' ich auch nicht seine strenge Reinigung und um so besser, denn der Lohn ist gleich, Du meine süße Nectarspenderin!

Nun wahrlich, spstematisch und ganz geschielt fügt sich Ihr Unsinn und gewinnt Bernunft, schloß der Gebeime Rath; gehn wir denn morgen allesamt an unste wirklichen die Einen, an ihre symbolischen Geschäfte die Andern; für heute gute Nacht!

# 5. Oheim und Neffe.

Der Kunft und Liebe Streit Ift Brauch zu biefer Beit.

Allerdings, fagte ich zu mir felbst, als ich auf meinem Bimmer allein war, soll sie der Preis meiner Thaten werden, aber leider nicht derer, die ich bereits ge-

than, fondern anderer, die ich noch zu thun habe und die von so zweifelhaftem Erfolge find, daß sie mich mehr angstigen als aufmuntern. Bie folimm ift es, baß ber Bebeime Rath mich gewaltfam mit feinem grobtornigen Dakftabe mift und biefe meine gange Bilbung burch die Philosophie und für die Kunst als schädlich und verwerflich behandelt blog barum, weil unser Leben gemein genug ift, das Sandwert über die Runft ju feten und ben Erwerb, ben Lobn, lediglich an bas fogenannte Rugliche zu fesseln. Ginem Bauer und einem Landedelmann, beren einzige Gotter Plutus und Priapus find, könnte man teine edlere Ansicht zumuthen, bier aber ift sie aar nicht am Orte und doppelt brudend, auf mir laftet die Noth und auf ihm der Borwurf. Dennoch muß ich es wagen; und damit fekte ich mich foaleich nieber, um ben Plan bes Trauerspieles, ben ich in Gedanten hatte, ju entwerfen. Dann ichlief ich ein und träumte die Soffnungen, die mir fehlten. Unmittelber an die Reibe dieser meiner luftigen Entwurfe und traumgebornen Soffnungen knupften fich am folgenden Morgen die bandfesteren Begebenbeiten der Gegenwart an. Sobald wir uns jum Frühftuck versammelt batten, murbe unfre Freundinn Emma mit einem Briefe beglückt; und er enthielt so viel Gutes, als die Umftande nur immer gulieffen. Buerft, fo wie fie ibn öffnete, fiel ein Trauring heraus mit Arels Namen und dem Datum von Fürstenberg, dann las sie mit einer so heiteren Diene, wie ich sie noch nie auf ihrem lieblich runden Gesichte wahrgenommen, folgenden Inhalt:

### Thoren im Mai.

Bas tonnte mir gludlicheres begegnen, als die Surftenberger Radrichten von Dir felbft, meine geliebtefte Emma, und diefe Gelegenheit, Dir mein volles Berg von neuem au widmen. Bertraue mir gang, mein geliebtes Leben, und wenn auch Alles mich verklagen follte, Du vertraue mir unbedingt, benn Du weißt es und nur Du, dag Mies, mas ich irgend verschuldet baben konnte, nur aus der Uebermacht meiner Liebe ju Dir entsprungen ift. Emma, Emma, wie felie macht mich der Gedante, daß Du mein bift und daß Du es gang bift, ohne Biderrede und mit voller Seele. Sa! ich bin beftig, aber ich fuble nachhaltig, was mich ergreift, und o wie unendlich gludlich darf ich sein, daß Du mich bierin nicht vertannt! Rein Mann von Gefühl achtet die Schranten ber Noth und des Braudes, wenn er fie fturgen tann und auf feiner eigenen Macht rubn. Emma, geliebtefte, füßeste Ronigin aller meiner Bedanten, Du wolltest gang die meinige fein; Du bift es. Bier baft Du den Trauring mit dem Datum jenes feligen und tomifc unseligen Tages von Fürstenberg. 3ch weiß es. Du trauft mir fo viel, als allen Pfaffen ber Erde mit ihren Gemeinplägen und mit ihrem gehorsomen Thranenquell, über die ich leider in diefem Augenblide nicht gebieten tann; benn tonnt' ich es, fo braucht' ich freilich meine ungeweihte Treue nicht anzupreisen. Sett aber muß iche; und ich thu's mit leichtem Bergen, benn ich weiß, Du trauft mir: wer braucht uns ba noch erft ju trauen? Du fiehft, es ift friegerisch genug um uns

ber, dies bindet mich an meine Fahne und an meinen Wosten, weder Abschied noch Urlaub mare zu erlangen, und daß Du bertommen fonntest, ift nur ein Notbanter, den ich nicht voreilig auswerfen will. Aufs Theater darfit Du aber, wie sich von selbst verstebt, nicht wieder aurud. Ich bin neidisch auf jedes Auge, das sich an Dir ergogte. Schicke ben inliegenden Brief zu meinem Obeim, dem narrifden Rriegsrath; der auch fo gewiffermagen Dein Adoptiwater fein muß, wenn nicht der meinige eswirtlich und er nur bem Borwande nach war, -alfo geb zu ibm, wenn er Dich einladet, und wohne bei ibm, so lange bis ich tomme und Du bei mir wohnst. Sollte er Dich wider Erwarten nicht eintaden, fo mache von dem Wechsel Gebrauch, den Du ebenfalls in tiefem Briefe findest. Immer aber gedente mein mit der treuen Liebe, womit ich der Deinige bin.

Arel von Raben.

Bor Freude weinend fiel die gute Gmma uns allen nach einander um den Hals, und Minna versicherte mich nachber, daß sie mich fast zu andächtig getügt, und daß sie selbst sehr wünschen würde, dergleichen möchte in ihrer Abwesenheit gar nicht vordommen, worüber ich natürlich die nöthigen Bersicherungen ausstellte mit der ausdrücklichen Berpstichtung, alle Tage unserer Trennung wenigstens eine Zeile an sie zu schreiben zum Beweise, daß ich an sie gedacht. Mit Ermahnungen von Minna und dem Briefe für Emma trat ich meinen Beg zu dem Kriegsrath an. Ich traf ihn im heftigsten Bortwechkel

mit einem Theaterfrititus, welcher nach feiner Meinung einer beliebten Gangerin bochlich Unrecht gethan. 3ch werde gegen Sie auftreten, ich werde Sie widerlegen, borte ich ibn mit Aufregung ausrufen; Gie haben feinen Begriff davon, wie niederschlagend ein öffentliches unverdientes Tadelwort auf den Runffler wirft; ichrecken Sie immerhin ab alle die sich als unfähig tenntlich machen, benn bier gilt nut das Genie; aber wo es fich auch einmal gezeigt bat, ba muß man es fconen und offegen, wie eine edle Pflanze, die fo oft als irgend möglich mit Lob zu tranten und zu erfrischen ift, sehr felten mit gerechtem Tadel zu beschneiden, nie mit ungerechtem zu verlegen. Der Rrititer berief fich auf fein gutes Gemiffen und bezeigte fich neugierig auf die versprochene Biderlegung, indem er fich empfahl und fein Bedauern darüber ausdrudte, dag der Ariegsrath noch immer teine Austunft ju geben wiffe über ein junges Talent, dessen Erscheinung von vielen Seiten mit Sebnfucht erwartet wurde.

Lieber Freund und Reisegefährte, der Sie mir schönstens willsommen sind, Sie hören was der Aunstfreund,
welcher uns so eben verläßt, von unserer Freundinn,
der jungen Sonnabend, für Erwartungen ausspricht.
Ich bitte Sie, haben Sie von ihr gehört, und wie ist
es möglich, daß sie noch immer nicht da ist?

Ich weiß allerdings genug von ihr zu berichten, aber wahrscheinlich wenig, was Ihnen zu hören lieb ift. Hier-auf erzählte ich ihm, wie ich sie angetroffen, wie mich dies selbst in einen Liebeshandel der allerbesten Art ver-

widelt und so nach Mittheilung meiner Dentzettel an den Seheimen Rath zwar durch mich aber ganz wider meinen Willen alle Verhältnisse und unsre ganze vertrauliche Unterredung aus der Penzliner Reisetutsche an den Tag gekommen seien.

Ich seh es Ihnen an, daß Sie ein gutes Gewissen haben, und will mich dem Zufall, nun er einmal so gespielt hat, nicht weiter widersetzen. Vielleicht, daß sich auch von hieraus immer noch wieder ein Weg auf die Bühne eröffnet. Ich zweisse daran, daß mein leichtsinniger Nesse ühr treu bleibt.

hier überreichte ich ihm den Brief.

Nun, so mag sie denn kommen, sagte der Ariegsrath gefaßt, und ich werde sie, so lange ihre Aussichten
auf meinen Messen, der am Ende noch vorher ums
Leben kömmt, vorhalten, nur zu meinem Privatvergnügen
singen lassen, wie Ihr philiströser Herr Schwiegervater
mir sehr weise anzurathen die Gute gehabt.

Freilich, lieber Herr Kriegsrath, zurnen Sie ihm micht mit Unrecht, aber es liegt alles in den Ansichten, worin Sie so fehr von einander abweichen, daß er ein abgesagter Gegner aller philosophischen und künstlerischen Beschäftigung und lediglich, wie man sagt, für das Praktische ist, Sie dagegen ein ansgemachter Kunstfreund und als Kritiker auch Philosoph sind.

Mun, da werden Sie Sich sehr zu ihm paffen, denn ich erinnere mich, daß auch Sie meinem Neffen eifrig das Wort redeten, als ich es tadelte, daß er mit seinen junterhaften Begierden die Buhne um dies schöne Talent

betröge. Was sich das Schickal doch für passende Werkzeuge wählt! Konnt' es einen besseren als Sie sinden, um jenes unselige Verhältniß zuerft zu stiften und nun durch Ihren Herrn Schwiegervater meinen feinangelegten und sonst so wohlgelungenen Rettungsplan wiederum zu durchtreuzen? konnt' es einen passenderen sinden, als Sie, der Sie ein ausgesprochener Gegner der Bühne und der Kultur des Bühnengenies, der Sie ein Freund des widrigen Naturzustandes gedankenloser Landinaler sind?

Er war in Sige gerathen und drohte sich noch immer tiefer hineinzureden, als ich ihn unterbrach und mit der Rlage meiner eignen Leiden allmälig sein Herz gewann, ja wider Erwarten in dem Grade gewann, daß er nun eifrig für mich und gegen die Bedingungen des Geheimen Nathes Parthei nahm

Bir wollen doch sehn, wie wir ihm ein Bein stellen, oder ob er nicht mit einiger Nachhülse über seine eigne Beisbeit stolpert. Sobald Sie mit Ihrem Drama sertig sind, lassen Sie nichs prüsen. Sie haben mein ganzes Herzdamit gewonnen, daß Sie Sich der sinkenden Bühne annehmen wollen. Wir werden noch weiter darüber reden und namentlich ausmachen müssen, wie es mit der Romit zu halten ist. Jest will ich Sie begleiten, um mein Töchterchen in Empfang zu nehmen und unseren gemeinschaftlichen Widersacher kennen zu lernen, denn kein Plan ist sicherer, als wenn der General selbst sein eigener Rundschafter ist.

## 6. Der Abschied.

Mabel, was Kagft Du fo fehr? Liebstes Mabel, Kag nicht mehr; Ich trag Deine Qual und Schmerzen Ewig, ewig im Herzen.

Allein die Aundschafterei blieb diesmal sehr im Oberflächlichen hängen, denn als wir in unser Gasthaus traten, war alles in Bewegung vom Wirth bis zum Portier, vom Kellner bis zum Stallknecht, der eine lief nach der Rechnung, der andre nach der Post und was sonst noch übrig war von der Bedienung das schmierte, schnürte, packte, puste, kurz der Geheime Rath hatte plöslich zum Ausbruch geblasen. Die bestimmtesten Nachrichten von einer bald eintretenden Grenzsperre, weil die Hauptstadt verdächtig sei, bewogen ihn, zufrieden mit einer oberstächlichen Besorgung seiner Geschäfte, sogleich wieder abzureisen. Er sei entschlossen teine Stunde zu verlieren, sagte er zu seiner Tochter, und trug ihr aus, schriftlich von mir Abschied zu nehmen für den Fall, daß die Postsperde früher kommen sollten, als ich.

Beinend saß sie da mit der Feder in der Hand und hatte schon von der Grausankeit des Schicksals, von der Unerbittlickeit ihres Baters und von ihren Ahndungen bei Gesegenheit des Kusses unserer Freunbinn und noch andre dergleichen ganz traurige Dinge niedergeschrieben, als wir ins Zimmer traten. Der alte herr war start beschäftigt mit den kleinen Anordnungen der Unordnung seiner Abreise, bemerkte sogleich: daß er nicht bor der Cholera flüchte, fondern der Sperre guverautommen munichte felbst auf die Gefahr bin, fein Landden mit der Rrantheit angusteden, benn, wie gefagt, er halte sie nicht geradezu für ein Uebel; darauf bedanerte er, nun allerdings nicht mehr die geborige Muffe au haben, um die bochft anziehende Erscheinung bes herrn Kriegsratbes bis in ibre letten Grunde au verfolgen. Es gebore gewiß unserer Beit eigentbumlich an. daß ein Geschäftsmann zugleich ein fo leidenschaftlicher Runftfreund fei, um die Anficht zu gewinnen, die Runft fei das erfte und fein Gefchaft das zweite und untergeordnete, ba es doch noch zu bezweifeln ftunde, ob benn in dem Organismus der menschlichen Gesellschaft Die Runft und die Philosophie, als bloke Gedankendinge, mit ibrem nebelhaften Traumesdasein überhaupt eine nothwendige Stelle einnähmen, und wenn Platon dies bloß von der Runft geläugnet batte, so sei er sebr geneigt, es auch von der Philosophie zu läugnen. Indeffen, wie er icon mit Bedauern bemerkt habe, die Zeit erlaube es nicht, diese bodwichtige Untersuchung zu erschöpfen und bei der Gelegenheit die nabere Bekanntschaft des Berrn Rriegsrathes einzuleiten und zu vermitteln.

Dieser dagegen versicherte, daß ihn sein Weg nicht gereute, denn auch der Anblick sei schon eine Bekanntschaft, besonders für einen Freund der darstellenden Kunst, dem Gesichtswinkel und Blick den Geist und alle belebte Form die Geistesmacht offenbaren musse. Er wünsche sich daher Glück selbst zu diesem Abschiede, der

ihm durch die gegenseitige Theilnahme ein Biedersehn zu verburgen scheine.

Sie verbeugten sich gegeneinander, die Rutide raffelte in den Thorweg, Minna war in der größten Aufregung und bat mich wiederholt, ja meine Angelegenheiten nach Rraften au beschleunigen, es murbe fich gewiß alles finden, wenn ich nur wieder da ware; ich felbst wußte mich in diese ploglichen Buftande nur unvolltommen bineinzufinden, mar mehr beforgt um die Aufregung meiter Beliebten, als felbst aufgeregt, und suchte, statt der Thränen des Abschieds, ibr allerband Troffliches ju fa-Aber badurch wurde bas llebel nur arger, und sie aen. rief heftig aus: Edmund, lieber Edmund, ich bitte Dich, trofte mich nicht, weine mit mir, wenn Du mich lieb baft. D, vielleicht febn wir uns niemals wieder, vielleicht ftirbst Du an dieser abscheulichen Krankbeit, der wir ausweichen, vielleicht, o ich wage es nicht zu benten, benn es ware noch viel folimmer, vielleicht verbrangt eine aludlichere mich aus Deiner Liebe!

Ich versprach was ich nur konnte und wußte, und weinte wirklich, als ich sab, wie ernst es ihr selber war.

Bur großen Beruhigung diente es ihr, daß Emma nicht unter meinem Schuße blieb. Diese theilte ihr nämlich noch in aller Gile mit: der Kriegsrath habe sich so eben, wenn auch etwas kalt und förmlich, erklärt, er nähme sie vorläusig in seine Obhut und werde Arels Wünschen nicht entgegen sein.

So tam es noch zu einem leidlich heiteren Abichiede, nachdem Minna mir heimlich wiederholentlich eingeschärft,

die Kleine Sirene nicht zu häufig zu besuchen. Sie fuhren rasch von dannen. Auch der Kriegsrath empfahl sich mit seiner Tochter; und ich blieb allein mit meinen Gedanken und mit meiner Erinnerung an des letzen Kusses schwellende Andacht, die mir alle Gedanken in Stimmung verwehte.

#### 7. Edmund an Minna.

D Minna, bift fo noth und fåß Mir wie die freie Luft, Dem Armen, ben das Burgverließ Erftickt mit Grabesbuft.

"D, last mich aus, und gönnet mir Rur einen tiefen Bug; Gab Gott bem Menschen Luftbegier, Gab er euch Luft genug!"

Mit welchem Liebesruf soll ich Dir nachrusen, Du überhimmlisch Sußes? Hatt' ich es doch nimmermehr gedacht, daß ich es werth sei, aus dem klaren Brunnen Deiner schönen Augen meinen Stolz zu tränken und mein Glück, das noch so neu und schon so groß gewachsen! Und nun vollends diese liebenswürdige Eisersucht auf denselben Lippen, die sonst nur heitern Scherz und rosige Laune sprühten! O Minna, wie glücklich, wie selig hast Du mich geweint und gefürchtet! Ist's nicht zu viel? bin ich des Glückes werth? Wie ein fahrender Mitter, ein literarischer Bagabond, zieh ich aus auf novellistische Aben-

theuer, auf dichterische Raubzüge in den bunten Sabrmarkt des Reise= und Städtelebens, um mich, nach meiner burgerlichen Wiederberftellung, in die Armee unferer Dichter einzureiben; da begegnet mir auf meiner Entbedungsreise nach fremben Romanen mein eigner, und welch ein Sturm führt' und fo rafch binein, verlägt uns aber jest, und wirft mich aus dem Liebesbimmel in die Melandolie meiner Woesie! Bielleicht daß ich ein wirkliches ichlimmes Schickfal damit abkaufe, wenn ich erdictetes darstelle; ich schreibe eifrig an einem Trauerspiele, worin eine achte Liebe durch eine unachte und umgefehrt ju Grunde geht, ich bin icon weit binein und besonders die melancholischen Stellen, wo ich mir dente, dag ich meine Geliebte auf der Rucktehr an einen andern verloren fande, gelingen mir jest, wie ich es wünsche. Ich will das Stud auch die Beimtehr nennen, oder foll es lieber die Berlobte beifen? Du follst es fagen. Aber ach! was bilft es mir auch im besten Falle! wie foll ich Deines Baters Bedingungen erfüllen? wird er das beste Gelingen, welches doch fo fower ift, für zureichend erklären? 3ch weiß noch immer nicht, wie dies fich fugen foll, obgleich ich einige Soffnung fete - fdwerlich erratbit Du auf wen? - auf den wunderlichen Rriegsrath. Er bat fich für meine Arbeit erwärmt, weil fie fich auf die Bubne beziehen läßt, tommt nun täglich ju mir und prüft jede Scene, ob fie auch für die Darftellung fic eignet. Er dentt etwas altfrantifc darüber, und meint, auch darin ginge nichts über Schiller und Gothe, wenn der nur gewollt batte; indeffen bort er bach auf mich, wenn ich

ihm etwas dagegen fage; unfere Freundschaft wächst, wie das Gras im Frühjahr. Er thut auch für mich, was er nur irgend tann. Wenn er nur mehr konnte! Erfahrung, wie wenig er vermag, bat neulich meine Soffnungen wieder einmal recht grundlich abgefühlt und mit der alten Gefängnifgeduld gedampft. Aber es ift jest nicht Die Beit der Geduld, und der ftundliche Gedanke an Dich wirft mich immer wieder von neuem in die Ungeduld. Mir klopft das Berg fo ftart, dag ich nichts als Budermaffer trinte, und felbst in den Fingerspigen meiner rechten Sand pulfirt ein fo aufgeregtes Blut, daß meine Buge, wie Du fiehft, wild über ben Briefgittern. Liebe fufe Minna, konnt' ich Dich nur einmal tuffen, und dann beruhigter hoffen und warten! Ja, das ist es, warten, emig warten, und immer tbieber von vorne marten! Ich ging jum Minister, an den mich der Rriegerath empfohlen, versteht fich in Schuben und Strumpfen, Du batteft Dich gefreut, wie wohl mir die Tracht stand, und fand ben alten Seren gang leutfelig, teiner von uns beiden fürchtete von dem andern gebiffen zu werden, im Gegentheil, er nahm fich meine Lage zu Bergen, troftete mich mit guter Aussicht auf Erfola, fügte aber bingu, dag' mobl ein Sabrden über ber Antwort verschleichen möchte. D, die ungluchfelige Jahresrechnung und grade ba, wo ich die Minuten noch au lang finde! Er fagte mir Lebewohl, und ich mußte gebn, obgleich ein Plagregen vom Simmel fturzte. Meine Wohnung war nicht weit, ich eilte zuerst an den Saufern bin, dann unter Baumen, aber ale ich mich umfab,

war ich in der Gile fehlgegangen, und hatte nun viele Rucfdritte und einen großen Umweg zu machen. Regen weichte mich burch, wie einen Schwamm, und meine zierlichen Schuhe spriften bei jedem Tritte, wie Springbrunnen. Go tam ich, wie gesagt, fühl und febr gedämpft nach Baufe. Goll ich den Muth behalten, Deinem Bater zu widerstreben? und auch, wenn ich ibn nicht behalte, was tann ich anders thun, als warten in Diefer peinlichen Unbestimmtheit? D trofte mich, liebe theure Minna, benn Du bift es, Du allein, die mich aus meiner philosophischen Rube berauswirft! Sest begreife ich es, ich mare gestorben, wenn ich im Gefangniffe und Du braugen gewesen warft. Alles konnt' ich noch einmal vergeffen und mit Nafenrumpfen ansebn. nur bon Dir, nun Du mir einmal erfcbienst, wendet tein Gott meine Bedanten und meine Buniche. Du ebrft mich mehr, als ein Ronig tonnte, Du einziges Madden, Du begludft mich mehr, als Gott es will, ich liebe Dich fündlich, Minna; Minna, ich liebe, ich dente nur Dich!

### Madfdrift. Abends.

Die Aussichten unser Freundinn trüben sich, wie ich aus den Nachrichten des Kriegsrathes schließen muß, auf eine höchst beunruhigende Beise. Sie selbst hab' ich noch nicht wiedergesehn, weil der Kriegsrath wegen des Drama's täglich du mir kommt und mir du Gegendesuchen keine Beit läßt. Zuvörderst verdächtigt er allerdings Arels Charafter. Mein Nesse, sagt er, ist sehr ausgeregter, tapfrer, aber auch sehr sinnlicher Natur;

er weiß sich nicht zu beberrichen, und in feiner Leidenschaft ift auf sein Bewissen nicht zu rechnen. Auf der Universität nannte man ibn nur den Raufraben; und es gab feinen gefährlichen Sandel, in den er fich nicht auf iraend eine Art verwickelt batte. Bei diefem Namen erinnerte ich mich ploglich der gangen Perfonlichfeit des Lieutenants, wie ich fie aus jener Genoffenschaft tannte, und muß nun allerdings das Urtheil des Kriegsrathes bestätigen. Auch ist er wirklich eine Verson mit dem Streliger Arel von Raben, der damals, nachdem er die liebenswürdige Chlotilde verführt und in fein Schickfal verwickelt hatte, die Flucht ergriff und nach Gudamerifa auswanderte. Sier fonnte er indeffen-wiederum nicht lange ausdauern, ohne Sandel von der gefährlichften Art anguspinnen. Du erinnerst Dich jenes furcht. baren Aufstandes in Bogota, der gegen Bolivars Leben und Regierung ging. Man beschuldigte ibn der Theilnabme und feine Klucht, die unter den wunderbarften Abentheuern bewertstelligt wurde, scheint gegen ibn an zeugen. Bon Nordamerita aus fand er darauf Gelegenbeit, seinen Frieden mit dem Baterlande au machen; er tebrte jurud, bequemte fich ju einigem Befängnif und nahm dann Dienste unter den Susaren, mit welchen er jest nach Polen marschirt ift. Seine Abentheuer auf der Flucht und in der Fremde bat er felber aufgezeichnet; und ich werde Dir sie mittheilen, wenn ich sie von Emma bekomme, die sie jest in Sanden bat. Rriegsrath meint, diese Lecture murde fie auf ibr Soidfal vorbereiten ober beffer davon abschrecken, und er

boffe allerdings noch, fie so der Buhne zu erhalten. Das arme Kind! Mag der Kriegsrath für das Theater hoffen, wir wollen das Beste hoffen. Die Polinnen find schön, aber patriotisch; sie werden den preußischen husaren hassen, und so auch Emma's gerechte Sache fördern.

# Nachfdrift. Morgens früh.

Guten Morgen, meine bitterfuße Pandora, einen gang guten Morgen, einen folden, ber allen geftrigen Rleinmuth und Trübfinn binwegscheint. Es ift ein gottliches Lächeln an dem guten himmel und geht mir ju Bergen mit feiner beiteren Rraft, obgleich ich bier gegen Abend nur den Biderschein bavon mabrnebme. Und die verflogne Nacht, wie fegn' ich fie! die Cholerafverre, Deine Entfernung und die Entfernung unfers Bieles, alle Tuden ber Menschen und bes Schidfals warf fie fiegreich nieder bor ihrem Traumesgluck. Diese gange liebe Racht bin ich teinen Augenblick von Deiner Seite gewesen. Bir faffen beide in einer fconen Laube, über und über bicht und frühlingsduftig eingebullt. Da konnten wir nun reden mas wir wollten und auch thun was wir wollten; und wir thaten es auch, spotteten über Riemand, lachten wenig, fondern waren alle beide immerfort in jener weichen, auten Stimmung, der die Ruffe fo ernft find, gle bem Raifer eine Rriegserklärung. Gin füßer Traum! und doch, was ist er gegen die Babrbeit? D wir sind arm mit unfern Bunichen und Traumen! Sab' ich mir doch auch im größten Uebermuth nie in meinem Beben eine folche

Seliebte geträumt als Du nun wirklich bift, Du Stolze und doch zur Lieb' Entschlossene, Milde! D, jeder Ausgenblick ist Raub an unserm himmel, so lange diese Ferne uns zerreißt; wie viel seliger, als in allen Lauben der Welt, will ich leben hinter der Laube Deiner braunen Locken, und schöner soll kein himmel leuchten, als durch ihr liebes von Liebe zerstörtes Gebüsch! Bis auf Wiedersehn, meine Ewigtheure, mit Sehnsucht

Dein Edmund.

### 8. Edmund an Minna.

Freunden alt und neu Freundlichkeit und Ereu.

Sestern endlich hab' ich unfre Emma wiedergesehn. Es sind nun bereits einige Monate verstrichen, aber unser gemeinsame Liebeshimmel will sich noch nach teinner Seite hin entwölken, im Gegentheil der ihrige umsieht sich mit immer trüberer Miene. Alle diese Zeit hat Arel teine Zeile an sie gelangen lassen, odgleich sie täglich an ihn schrieb und posttäglich die Briefe auf die Post trägen ließ. Der Kriegsrath will dies alles vorbergewußt und prophezeit haben. Es bringt ihn auch nicht im Geringsten aus seinem Gleichmuth, ja er würde offendar die Ereignisse noch loben, wenn es ihn nicht verdrösse, daß Emma dennoch den entschiedensten Widerwillen gegen die Bühne beibehält. Wir blieben den

Werden, denn die Ansicht des Kriegerathes, der uns bier beherrschte, hielt unfre entgegengeseize Stimmung nieder, bis auf einen flüchtigen Augenblick, wo eine sehr dringende Botschaft ihn in Anspruch nahm. Emma steckte mir unterdessen erröthend und ängstlich umschauend einen Brief zu und bat mich, ja gewissenbaft damit zu versahren. Nun wurde mir vollende der Boden unter den Füßen brennen, ich ergriff daher die nächste beste Entschuldigung, und eilte auf mein Zimmer. Hier fand ich einen Brief an mich und einen an Arel in dem gemeinsamen Umschlage. Sie schrieb mir:

Wie lange hoff ich schon mit Schmerzen, Sie zu sehn! Ich komme mir vor, wie eine Gesangne. Mein Pslegevater ist liebreich und gut gegen mich, aber das Gesinde scheint mich zu beobachten und zu bewachen. Solche Leute sind nicht sein genug, um ihre Polizeismienen zu verstellen. Ich fürchte also, daß sür weine Briese der Weg von hier zur Post, den ich selbst nicht weise und nicht füglich ohne Erlaubniß einschlagen kann, der eigentlich unsichere ist. Oder glauben Sie, daß Arel mich wirklich verlassen und so grausam betrogen hat? Ich glaub, es nicht, ich will es nicht glauben. Sie berpslichten mich daher unendlich, wenn Sie mir diesen Brief an ihn sicher besorgen. Momit soll ich Ihnen alle die Freundschaft vergelten, die Sie mir erweisen?

Sogleich war mir alles tlar. Der Kriegsrath hatte die Correspondenz gestört, um der Reigung seines Meffen

einen Norwand zur Untrene, die er für so wünschenswerth hielt, zu geben. Ich war böchlich erfreut, ihm auch diese Intrigue zu durchtzeuzen, wollte aber zugleich alle Erörterungen darüber vermeiden, und schrieb daher an Arel, wenn er irgend einen andern Mittelsmann wüßte, so würde es wir lieb sein, ob übrigens und in welcher Absicht der Kriegsrath verdächtig sei, das überließ ich seiner besseren Einsicht.

Die Briefe sind abgegangen.

## Madfdrift.

Als ich so weit geschrieben hatte, legte ich die Feder weg und machte mich auf, um einen sogenanuten Vergnägungsort zu besuchen. Der Kriegsrath war mein Begleiter, und wir führten die anziehendsten Gespräche, bis wir ankamen und zu unserem Erstaunen den Tanzpkat in einen Wahlplatz verwandelt fanden. Wie Wassertropfen sprigten die leichtfüßigen Hauptstädter aus Fenstern und Thüren hervor, zerrauft, gestoßen, geschleudert, geängstigt und meist mit dem Noth- und Hülfsruf: ist hier denn keine Posizei?

Der weite Tanzsaal war ganzlich ausgeleert; und triumphirend standen zwei ungeheure Tänzer mit ihren Schonen da und riefen: Aufgespielt, einen langsamen Dreber, gehopft ist jest genug!

Also das war die Frage, ab gedreht oder gehopft werden sollte, und der Ritter für den Dreber, der ihn so eben mit vielem Anstande begann, war kein an-

derer, als der Blockbreheraltermann, dem der herr von Buschapfel taumelnd secundirte.

Sie tangten mit großem Genuff. Mun aber follte bas Bittre nachfolgen, die Polizei erfcbien auf der Bubne, Gabel und Sporen klirrten berbei, und es mare obne 3weifel au einem aweiten Gefecht getommen, wenn nicht der Rriegsrath, ein zweiter angesebner Mann, der aus dem Sintergrunde jum Borfcbein tam. und ich felbft bagwischengetreten mare, um Frieden gu Mamentlich konnte der Fremde, welcher den Dienern des Gefeces befannt mar, verfichern,. daß ber Blockbreber ber angegriffene Theil fei, weil er lediglich aus Berfebn gedreht flatt gehopft batte, und daß er im gerechtesten Unwillen bierüber die Beleidiger in die Flucht getrieben. Benn irgend ein Berfebn auf biefer Seite sei, so trafe die Sould den Berrn von Buschapfel, der ein wenig vom Bein erhitt sei. Ich begrüßte darauf unsern Freund als Sieger in einer guten Sache, und er stellte mir in dem Fremden den herrn helmftiold bor, den ich nicht wiederertannt und feit unserem Rauberabentheuer im Sande von Oranienburg gang aus dem Gebächtnif verloren batte. Der alte Mann freute fic unendlich, mich wiederzusehn und bestand darauf, bak ich ibn sogleich begleiten und bie Bekanntschaft seiner Chefrau machen follte, Wir gingen zusammen, und ich muß Dir gestehn, diese Schwedin bat mich ungemein angezogen. Sie ift kinderlos und schon in den Sabren, wo sie in dieser Hinficht teine Soffnung mehr bat; vielleicht ist dies, vielleicht eine unglückliche Liebe aus ihrer

Sugend die Urface einer Schwermuth, wodurch geiffreiches Geficht nur noch mehr interesfirt. Dazu unterftunt fie ihre garte Gestalt und ihre gange Erscheirung mit einem fo geschmadvollen Dug, dag fie durchaus den Gindrud eines jungen Maddens macht, und Reden angenehm berührt, der fie im Laufe des Gesprächs au einer Beiterteit aufthauen fieht, welche diese schwermuthigen Buge querft am allerwenigsten erwarten laffen. Dann aber ergont auch diefer Sonnenschein des Gemüthes, wie der Sommer am Jug der Schneegebirge. Als Madden ware fie mit diefen Beichen trauriger Erinus rung, mit diefem überweichen und empfindsamen Bofen nun gar nicht mein Beschmad; in ihrer Lage bagegen und mit dem Gebeimnig ibrer fruberen Schidfale, worauf ihr geistiger Behalt mich nur noch neugieriger macht, ist es grade dies, was mich reizt. Bunderbar genug, fei es nun Dantbarteit von ihrer Seite wegen des Abentheuers im Sande, sei es jene Macht, die mir Gott über die Bergen der Frauen gegeben bat, giebt es auch fie au mir, feffelt fie an meine Blide und läßt fie jedes Wort aus meinem Munde bedeutend finden. Berde nur eifersuchtig, mein Liebden, wir febn uns gum gweiten Mal in unserm Leben und oberflächlich beide Male, und bennoch ist unfer Berbaltnif icon gegenseitig. 3d werde die Frau helmstiold recht baufig besuchen, sobald ich von Dir, meine Gestrenge, die nothige Erlaubnif bagu babe.

Unfere eignen Angelegenheiten fcleichen, ja, faft mocht' ich fagen, fie fteben ftill und prufen meine

Geduld und meinen Muth sowerer, als es jemals ein Ungemach gethan bat. Mit meinem Gedicht, der Tregodie, bin ich fast fertig, ber Rriegsrath ift damit aufrieden, bisweilen sogar entzückt bavon, aber der Rriegsrath ift nicht bas Publicum, und was bas Schlimmite fein möchte, er ift nicht Dein Bater; wie wird mir an Buthe fein, wenn meine Befürchtungen wirflich eintreffen. meine hoffnungen au Baffer und Deines Baters Gefinnung zum Unwillen wird? Warum soll ich mich benn mit aller Gewalt nutlich machen? 3ch fabl' es nur gu deutlich, daß ich überfluffig bin. Beder die Litteratur, noch der Krieg, noch das Recht, noch die Gesundbeit wird übler daran sein, wenn ich umkomme; und wer ware am Ende nicht überflussig? boch wohl bie am meisten, die fich nothwendig zu machen fuchen? 3ch wollte. Du fäfiest auf meinen Knieen und löftest mit Deinen troftreichen Bliden all meine Zweifel an mich und mein Blud. Muß ich nicht vorber glauben, eh' ich mächtig werden tann? o meine liebe Minna, meine glaubige Minna, ftarte mich mit Deinem Glauben!

### 9. Minna an Edmund.

Seht, feht bie Amagone reiten! Ihr nach auf Leben und Cob! Wir muffen breifach Sieg erbeuten, So wills ber Ehre Gebot.

### Lieber Edmund!

In meinen vorigen Briefen bab ich auch geseufat und getlagt, wie fiche gebort für ein armes verlaffenes Dadden, und Du weißt es nur ju gut, mein booft ftrafmurdiger Diener außer Dienft, baf ich tein lieberes -Befdaft auf der Belt babe, als mich Deiner Ruffe gu erwehren, benn dabei seh ich Dich doch friegerische Talente und Rraft entwideln; aber in diefem Briefe will ich nicht Magen, fondern schelten, nicht weinen, sondern gurnen, nicht bitten, fondern befehlen. Sei muthig, ergreife nur irgend ein Geschäft, welches meinen Beifall bat, damit ich nicht von Dir abzufallen genothigt bin, und dann versprich mir, Dich um die Belt fo wenig zu befummern als ich. Denn ich fag' es Dir, - jur Bergftartung foll es Dir dienen, - es toftet Dich ein Bort; und ich bin die Deine, felbst wider den Willen meines Baters, fo lange bis er einwilligt. Doch will ich Dir auch das nicht verhehlen, lieber Bergensedmund, ich bin gar teine Rreundin bon tleinen Sutten, die nur fur ein gartlich liebend Vaar Raum genug haben und noch weniger vom Zigeunerleben. Auch mar' es bier-ja fcimpflich; den gordischen Anoten zu gerhauen; löß ibn auf.

löf ihn muthig und richtig auf; und Du follft mein Alexander fein. Mit aller Unterwürfigkeit die Deine.

N. S. Ich bin doch neugierig, wie sich der Roman unserer Freundin, der ich bestens empsohlen sein will, entwickeln wird. Fahre fort, mir alles getreulich mitzutheilen, damit ich sehe, daß Du Dich nicht zu sehr für sie interessirst und an keine andere denkst, als an mich. Du sollst wissen, daß ich es Beinen Lippen anssehn werde, ob sie mir treu geblieben sind oder nicht. Die Frau Helmstiold erlaube ich zu besuchen, so oft Du willst. Laß Dir erzählen, was sie so bekümmert und sag es mir wieder.

#### Edmund an Minna.

Wie viel tausendmal druck ich Deinen theuren Brief and Berg! Diefe Liebe macht nicht fleinmutbig, fie Gine Ballung ergriff mich, als ich qu macht fübn. Ende mar; jum erften Mal feit langer Beit druckte mich Saus und Zimmer wie ein Gefängnift. Es war fintender Abend, ein Bluthenabend, wie fie bier im Norden fo icon find; ich genog ibn gang in dem Gefühl jener ichwelgerischen Minuten, die vor Jahren ploglich mein dumpfes Gefängnif mit dem Dufthimmel einer blu benden Raftanienallee zu vertauschen pflegten. theuer find mir jest in Diefem neuen gludlichen Leben jene Erinnerungen und wie bedeutsam tommen sie jum Theil erst jest zu ihrer Erfüllung. 3ch bab' es Dir erzählt, welche Richtung und welche Berwicklung mit dem erften Mufleben der boberen Beifleswelt mich, nach

turger Trunkenheit schwelgerischer Hingebung, an die dunkle Pforte einer langwierigen Gefangenschaft geführt. War diese Begeisterung die Vorhalle des Heiligthums und ihr Dienst ein angenehmer Rausch; so kam nun das Innerste der Mysterien, eine nachdrückliche Prüfung und eine wirklich eingreifende Läuterung, um das Allerscheisigste in strenger Arbeit zu verdienen, nicht sogleich und ohne Weiteres zu genießen.

Der Jorn des Gesetes, der mir im Namen der verachteten und angeseindeten Birklichkeit zuerst entgegentrat, hatte wirklich ein erschreckendes Antlig, vornehmlich in dem Geheimnis und Dunkel, womit es mich umgab und mitten in der bewegten Welt zu stiller, todtenschauerslicher Einsamkeit verwies.

Auf einer süddeutschen Universität war eines Abends ein heiteres Gelag, wir tranken bis tief in die Nacht, und als wir ins Freie gelangten, jubelten wir noch stundenlang im Sternenschein der kalten Winternacht sort an den Usern des reizenden Flüschens, das durch Felsen dahintobt. Dann nahmen meine Freunde Abschied vor meiner Hausthür, die auf den Fluß hinaus in der Borstadt am entlegensten war. Ich sollte sie nie wiedersehn. Das Haus war besetzt, ich trat unter Bewassnete; ein Mann in dürgerlicher Kleidung nahm das Wort, begehrte meinen Namen und perkündigte mir dann: Sie sind gesangen auf Beseht Ihrer Regierung. Ein Wagen suhr vor, man hieß mich einsteigen, zwei Bewassnete nahmen Platz neben mir. Sie werden eine kleine Reise machen, sagte der Civilist. — So wie ich

da bin? - So wie Sie da find. - Und wohin? Er aucte die Achsel; die Wagentbur flog au, ber Dostillion blies seinen Tusch; und wir fuhren rasch auf die Strafe von Mannheim. Es ging nach Worms, es ging nach Maing, wie unter dem Bunschhütlein. Meine Fragen fielen alle in den Brunnen, ich war vereinsamt, und die bartigen Begleiter batten fo gut Baren, als Soldaten fein konnen. In Mainz hielten wir wohl an, blieben aber nicht dort; und so ging es fort bis ins Befängniß zu Berlin. Auch bier war die Rede nur von Namen und Serkunft. Ich blieb einen Zag und eine Nacht. Mitten in der Nacht (ich schlief fest und tief nach der langen Fahrt) batte sich die Thur geöffnet, eine Laterne stand vor meinem Bett, zwei Leute boben meine Sachen auf die Schulter und ein Dritter redte mich an: Stehn Sie gefälligst auf, Sie reisen in ein festres Saus! — Ich fleidete mich an und versuchte mir Geficht und Sande zu maschen. Nicht nötbig, fiel der arinsende Mann ein, kommen Sie nur, wie Sie find. - 3ch muß gestebn , daß ich dies für den Schluß des Drama's hielt, denn was konnte er meinen? und etwas Gutes meinte er nicht. Zwei Neufchateller Jager nahmen mich in Empfang, und führten mich auf ei-- nen offnen Bagen. Diefer fubr querft burch verfciedene Straffen, dann verschwand das Pflaster und endlich die Säuser, die Stadtmauer und das Thor; wir fuhren in ein Birkengebolg binein. 3ch erwartete nun in der That nichts anderes, als man wurde mich unter irgend einer Birke erschießen und bestatten. Go mpthisch verbisdet waren allerdings unfre Vorstellungen von der Justig unseres Baterlandes; meine Gedanken aber wurden durch die drohenden Mienen und Worte des Boigts nicht wenig unterstützt.

Ich erinnere mich noch lebhaft des Moments und des Ortes — es ist derselbe, wo ich so eben in der Abendsonne mich ausgestreckt. — Der Wagen hielt und ich faste den Entschluß tapfer zu sterben.

Bohlan, meine Herren, fagte ich zu den Franzosen, Sie haben Befehl, mich zu füsiliren, thun Sie was Sie müssen, und rechnen Sie darauf, daß ich zu sterben entschlossen bin! Mit großen Augen, aber freundlich sahen sie mich an und riesen wie aus einem Munde: O non, non, Monsieur, ne craignez rien, nous irons à K.....ck.

Aber es war bei alledem eine seltsame Situation gewesen, und ich konnte mich in einen langweiligen und doch zulett nicht besseren Berlauf meines Schicksals lange nicht wieder hineinsinden. So viel aber war damit gewonnen, daß ich mir vortam, als hätt ich den Tod nicht vor mir, sondern hinter mir; und als ich nun wirklich in die Gerichtsprocedur gezogen wurde, ging ich zu meiner großen Beruhigung immer von dieser Boraussehung aus.

Bei alledem war diese Ruhe des Fanatismus und der hochmuthigen Weltverachtung noch keineswegs die wahre; und es trat zunächst eine bessere Erkenntnis der Welt, des Staats und des Lebens ein, als ich mit meiner ganzen Beise einen der Inquirenten, der ein sehr

ehrenwerther Charafter war, gewann, und dieser mich bisweilen zu sich nahm, um mich über unsere wirklichen Staatsverhältnisse und auch über die Motive und den wahrscheinlichen Berlauf unserer eignen Procedur eines Besseren zu belehren. Bon diesem Manne trennte ich mich mit dem tiefsten Schmerz. Denn Niemandes Freundschaft ist theurer, als eine solche aus reinem Intersse, ja, in einem Verhältniß, wo die Ersahrung gemacht wird, daß alle alten Freunde sich scheu zurückziehn und den verlornen Posten lieber nie gekannt haben.

So ist es doch immer noch die Aufgabe, sagte ich zu mir selbst, auf das Leben und die äußere Welt zu verzichten und in die reine Region des Geistes auszuwandern. Resignation ist es nicht, nein dies ist erst der Genuß des Lebens.

Es giebt einen hohen Geist, den alle Zeiten den göttlichen genannt, auch Du hast von ihm gehört, es ist Platon. In ihm fand ich nun die blühende Ausbreitung des geistigen Reiches und die erhabenste Heiterteit sich selbst genügender Erkenntnis. Dem gab ich mich gänzlich hin, und lernte es ihm ab, daß unter jedem Geschick der Humor ein Herr der Welt ist, wie kein anderer, denn er ist die eigentliche Praris des Weisen. Wie viel höher stand der socratische Humor, als er den Schirling trank, gegen jenen aufgeregten Muth, mit dem ich selbst mich entschlossen hatte zu sterben? Diese Läuterung durchzog mich fühlbar, streiste alle Thorbeit des Jorns und der Eitelkeit von mir ab.

und gab mir die Sonne des Ewigen nicht als ein zer-Störendes Feuer, sondern als das verklärende Licht der Welt ins Herz. Und ist es dem Leben nicht zu geben, ift die Heiterkeit die Gabe eines überirdischen Quells; fo ift doch die Belt nur erträglich in ihrem Schein. Unvergleichlich ift hierin die brittische Nation, und ich gerieth zu meiner großen Befriedigung auf Fieldings Tom Jones, auf den großen Dramatiter, auf Sterne und auf Cervantes, Die freilich dem göttlichen Platon bewiesen, die Poeten feien nicht zu entbebren, und wenn für den Staat zu entbebren, der seine ernste Miene nie abzieht, so doch fur den freien und reinen Beift, der seine Beiterkeit verwirklicht febn will, um fo unentbebrlicher. Es ift Gine Poefie, Die platonische und der mabre Sumor, es ift der siegegewisse, mannliche Burf, dem die Arbeit jedes Leidens, jeder That, jedes Wissens ein Spiel ist, der Himmel selbst auf Erden

Wie manches Seltsame ist mir da begegnet, als man mir vielleicht diese Miene des Humors nicht verzieh, und eher ein langes, verzognes Gesicht von dem Hoffnungslosen erwartete.

Mein Herr, Ihr Lächeln ist mir anstößig und zuwider, Sie sind hier nicht zum Scherz, sondern zur Strafe, sagte mir einmal der Festungscommandant, und so sehr ich Ihre Unglücksgefährten bedaure, mit Ihnen habe ich nicht das geringste Mitleid.

Satt' ich zu mablen zwischen Born und Mitleid, ich mablte den Born, herr General, mas aber das Unglud

betrifft, so giebt es tein anderes, als das eine, nicht zu wissen, daß es teins giebt.

Ift er nicht toll, so ift er auf bem Bege, es gu werden, fagte er im Beggebn gu feiner Begleitung.

Wir wiffens jest, es ift fo leiblich gut gegangen D liebe Minna, jene Beit ift liebeleer, ift einsam, ja ein Sterben vor dem Tode, war auch der platonische Troft aur Sand, bes Philosophen Thun sei nichts anders, als ein fortgesettes Sterbenwollen, ein fortgesettes Insichgebn und Insichleben. Anders ift es beut auf diefer felben Stelle meines Birtenwaldes, wo damals dem Gefangenen die Morgenröthe aufging, jest ber bunte Abendhimmel einem Gludlichen durch die Zweige leuchtet. 3ch dente Dein. Und dies erst ift der volle Simmel. Nicht jene Ginsamteit und talte Selbstgenügsamteit, erft unfre glubend beitre Liebesmacht giebt uns die Fulle ber Befeligung, die Schöpfung einer gotterfüllten Belt. Und wie ich bier in iene aoldnen Wolken mich verliere, fo kommft Du mir verklart auf ihrem Bug entgegen. Du fiehft mich an, Du neigst Dich zu mir ber, Du bebst mich auf, und mit dem goldnen Woltenwagen entführft Du durch die Gipfel Deinen Freund. Dein Arm umschlieft mich und Dein Auge lächelt. Du nimmst es auf was ich Dir zugeblickt, Du giebft es mir was Dich bewegt, entzudt. Sieh ba, wie fich ber goldne Bagen wendet: ich feb' die Alben glubend unter unfern Fugen, Die blaue Fluth der Seen, die filbernen Cascaden, die helle lange Bänder durch die Felsenwände ziehn. Sett gebt es weiter. Belch' ein ftrenger Duft, wie aus Gebufden

heißbesonnter Myrthen, aus breiten Kronen hoher Pinien und dunklen Hainen der Orangen und Limonen? Bist Du es nicht, die alle Herrlichkeit der Erde mich wieder schäfen, lieben und genießen lehrt? Du, die von diesem kalten Ort mich in die heitre Sonnenmitte trägt? Ich fühle ja den Oden Deines Mundes, ich seh den Strahl des Auges und wende mich den weichen Arm zu kussen, der mich umfängt. Habe Dank und tausend Dank!

#### Minna an Edmund

Deine Phantasieen reigen mich bin, Deine Grinnerungen rufen auch die meinigen auf; wie Du nicht obne Orufung diefe gute Bendung zu unferm gemeinsamen Simmel und feinem beitern goldnen Boltengug gefunden, so, weißt Du wohl, bat mich ein gleicher Flor des Unglucks lang' umzogen; und jest erft gebt in Dir die macht'ge Sonne für mich auf, die allen Debel niederscheint und auseinandertheilt. Es war mir wunderbar ju Muth, als Emma mir querft von Dir ergählte, wie Du sie ehrbar ritterlich beschütt, wie unter Mannern -Du Dich ausgenommen, wie fie vor Dir fich nicht verbergen tonnen, dann aber doch ju Arel leichter fich gefunden, weil Du fo leicht ihr nicht verständlich feift. Ich fragte viel und fragte immer tiefer ins Interesse mich binein. Du bliebst auch mir ein Rathsel mit Deinem Alter, Deiner Lage, Deiner Fahrt und felbst mit Deiner gangen Beife, die fie foilderte. Doch überfolich fogleich mich eine Abndung, wir murben uns berftebn. Du tamft-

Ich war entschieden, Du warst es auch, wir waren für einander, und wiffens nun, wie gludlich uns ein abnlich Loos, die gleiche Trubung und die gleiche Begluckung, ber gleiche Ginn und gleich ehtschlofiner Muth in turger Beit verbunden. Im Anfang war noch Alles nicht fo flar, wie jest, doch war es aut und sicher im Gefühl. Schon dies, daß gleich mit Dir ein neues Leben unfern gangen Kreis durchdrang, war mir genug, und auch mein Baterchen erkannte diese Bendung, er ward Dir gleich geneigt für diese gute Rur an mir und an ibm felbst; und es ift auch darum wohl, dag er Dich für einen gebornen Urat ertennt. Du führst Dein Umt mit großem Glud. Denn immer neue Blide giebst Du mir in Deine Seele, die mich wunderbar ergreifen. D. wie viel mehr ift diefes Unglud werth, das uns die eigne Rraft versuchen lehrte, als jenes ichale Blud der großen Menge, der Alles wohl gelingt, weil dieses Alles nur ein Nichts, ein leeres Staffelwesen ift, auf dem fie in den matten Tod mubsam emporklimmt. Ja, ich bin alucklich, dag ich dies erlebt, mas Du noch einmal deut= lich vor mir aufgerollt, als einen Rampf um unfre bochften Guter, ale einen Sieg, in bem wir beibe gegenseitig uns befreien.

Es klänge mir unglaublich, was Du mir verdanken willst, erführ' ich nicht in demselben Augenblick von Dir dem gleichen Dienst. Den gleichen? o, lieber Edmund, ich verkenn' es nicht, ich wäre arm und öd' in mir allein; durch Dich wird eine neue tiefe Welt auch mein, die Dir gehörke, die Du mit Dir sührtest. Bas Du

auch fagst, sehr ungleich ist die Mitgift, die Dir meine Liebe dagegen bieten kann. Bor Dir sinkt all mein Stolz zusammen und fast bereu' ichs, daß ich Dir in meinem letzten Briefe so tapfer zugeredet, als brauchtest Du von wir noch Stärkung in der kleinen Noth, der Du die größere so muthig selbst besiegt. Sieh', wie Du mich aus meinem heitern Ton herausgeworfen hast; aber fürchte nichts, ich diene lieber, als ich herrschen möchte, bleib mir nur treu; mein Leben, all mein Heil hast Du in Deiner Hand, erhalt' es mir! Doch fahre fort von unsern Freunden das Weitere mir sorgsam mitzutheilen.

# 10. Die Belmffiolb.

Mir ift mein armes herz verwundt, Es tann tein Menfc mir heilen, Weil ich so manche bose Stund Muß ganz verwaiset weilen.

MItes Lieb.

Bochen und Monate bin ich nun bereits bei der Helmstiold aus und eingegangen; immer zeigt sie sich mir verpflichtet und hinreißend freundlich, der sonore Ton ihrer oft sogar wigigen aber harmlos wisigen Rede bezaubert mich immer von neuem; und es ist, ich möchte sagen, ein Liebesverhältniß zwischen uns beiden. Ja, ja, meine liebste Geliebte, und Du wirst meinen Ge-

fomad loben, wenn Du bertommft, ach! ich wollte fie mare Deine Mutter, ich murbe glauben im Simmel gu fein, wenn ich der erfte Unterthan Gures gelinden Reaimentes würde. So lange ich indessen nun schon mit ihr bekannt bin, fo wenig icheine ich zu benen zu geboren, welchen sie gang vertrauen tann. Der Grund ibres Rummers ist mir noch immer unbekannt. Ich bab' es bei Gelegenheit der Liebesgeschichte unsers Freundes Arel verschuttet. Denn, stelle Dir vor, mein kleiner lieber Tyrann, auch fie verlangt, daß ich ihn völlig freispreden foll, alle meine Anklagen schlägt fie mit liebreichen Erörterungen oder gar mit sanftverweisenden Bliden nieder: und ich sehe mohl ein, daß alle Beiber und am meiften die weiblichsten darunter Feinde find sowohl des Gewissens, als des Geseges. Mag doch dieser Arel ein Paris und Adill zugleich sein; ich finde nur, er ist gewissenlos; aber ich darf es nicht finden, die Junta ber gefühlvollen Schönen erlaubt es nicht, und wenn fie es auch eingestunde, sie erlaubte es doch nicht, daß man es freimuthig fagte. Und nun vollends, feit er feine Thaten oder Unthaten durch Sutthaten ju fliden sucht, foll er cher ein Gott fein, als ein Lieutenant. Lag Dir die gange Begebenheit in der Kurze erzählen:

Der Kriegsrath hatte wirklich die Correspondenz zwischen ihm und Emma gehemmt, natürlich um ihn zur Untreue zu verleiten und sie dem Theater zu erhalten. Du weißt wie ich wiederum das Mittel wurde, diese Anlage zu zerstören. Mein Brief mit dem seiner Braut

-- ODer vielmehr feiner Frau, denn wie foll man anders - fagen? gelangte jur Stelle. Sie meldete ibm die mutbmakliche Urfache des Ausbleibens ihrer Briefe und qugleich, - daß fie fic aufs Bestimmteste Mutter fühle, was ihr auch der Argt bestätige, den fie indessen um Berschwiegenheit bitte. Arel, so fagt mir der Rriegsrath, bem ich überbaupt biefe Mittheilungen verbante. fei fo übermäßig gludlich bei ber Nachricht geworben. daß ibn dieselbe ploglich von einem bedenklichen Rrantbeitsanfall gebeilt babe. Diefen Augenblick der Bieberberftellung benufte er fogleich, fein Testament au machen, worin er Emma und das Ungeborne zu seinen Erben ernennt; und das Instrument fandte er an das biefige Bericht mit einem offenen Schreiben, welches Emma mit dem Inhalt deffelben befannt machen follte. Darauf foll er mit mehr Gemiffendrube, als vorher von neuem erfrankt fein. Es ift noch teine Radricht von feiner Genefung da. Das Mädchen oder vielmebr die anadige Fran dauert mich. Denn ber Rriegerath ift fo entruftet über Diefen bochft untunftlerischen Berlauf ber Begebenheiten, dak er fogleich seinerseits ein Testament, welches er wirklich zu Gunften der hoffnungevollen Pflegetochter gemacht batte, nun ba fie guter Hoffnung und ibres Bufunftigen Erbin ift, jurudgenommen hat. Dabei ergeht er fich in den icharfften Musbruden über bie beiben Ungludlichen und ift in feinem Kunftfanatismus fo lieblos, daß ich fast für die Aermste ein Unglud fürchte. Denn fie ift icon außerbem in ber aufgeregteften Stimmung. Bie ein Todesurtheil ihres Arel bat fie bie

Befanntmadung des Gerichtes aufgenommen, und weint seitdem unaufhörlich, fo febr fie auch der Argt in den ernsthafteften Musdruden gur Rube ermabnt. ben Kriegsrath, mir einen Besuch bei ibr zu erlauben. Bebn Sie bin, sagte er, und laffen Sie Sich rubren, als wenn Sie eine Romodie von Rogebue faben, voll bergleichen Tugend und Edelmuth. Ich fand den Arzt um fie befchäftigt und erfragte mir gar bald von ibm, was er por allen munichenswerth funde. Er fagte, weibliche Pflege und ein gemuthliches Berhältnif, wodurch einiger Troft zu erlangen ware. Sogleich verfiel ich, wie natürlich, auf die Belmfkiold. Denn obgleich ich ihr immer noch nicht fo nabe getommen war, dag fie mir ihre frubere Geschichte, Die ich so eifrig ausspabe, vertraut bette, so tannte ich doch genugsam ihre unendliche Gutmuthigfeit und wußte, dag ich geftügt auf ihre ausschweifende Dantbarteit gegen mich alles wagen tonnte, besonders da fie für Emma und beren Liebesgeschichte so lebhaftes Interesse zeigte, daß sie mich sogar um meine Denkettel bat, um fich auch über die früberen Berbaltniffe unfrer Freundinn zu unterrichten, von denen ich ihr nur gefagt hatte, daß sie außerordentlich waren. 3war hatte ich mein Bersprechen noch nicht erfüllen tonnen, bennoch aber trug ich tein Bedenten, fogleich mit ibr über diese Angelegenheit ju reden, ale der Rriegerath erflarte, er murbe fich gludlich ichagen, wenn ber gange weitere Berlauf nunmehr obne fein Buthun und womöglich ohne sein Borwiffen eintrate, er billige also meinen Plan vollkommen.

Als ich mein Anliegen angebracht, und die Helm-Prold die Lage unserer Freundinn erkannt hatte, brach Te zu meinem Erstaunen in helle Thränen aus und er-Lärte sich dann so: Wundern Sie Sich nicht über meine Shränen, theurer Freund, Ihre außerordentliche Bernühung um die unglückliche oder vielmehr glückliche junge Dame zeigt mir, daß Sie nicht so hartherzig sind, als Sie scheinen, und so will ichs Ihnen denn gestehn: Bor zwanzig Jahren war ich eben so gesegnet, As Ihre Freundinn jest ist, einige glückliche Jahre wurd' ich Mutter genannt, dann aber verstummte dieser süße Name und ich werd' ihn nimmer, nimmer wieder hören. Sollt' ich nicht weinen?

Das alfo ift es, wie betlag' ich Gie!

Bringen Sie die gute Emma zu mir, ich will sie pflegen, als war' es meine Emma, um Ihretwillen, lieber Freund und Retter, und dann auch um ihres Namens willen.

#### 11. Die Mutter.

herz bem herzen gugewöhnet Bei bem Liebe, bas ertonet, Lebet in Erinnerung Sußer Stunden, Bart empfunden, Wieber glüdlich, wieber jung.

Emme ift nun bei der Helmstiold und seit gestern Mutter eines allerliebsten Knaben, den man wahrscheinlich Arel taufen wird, und bei dessen Geburt ich den seltenen Fall erlebt habe, daß man durch Einmischung in fremde Angelegenheiten doch auch gludliche Leute machen und sich Dant verdienen kann, aber der Borfall sucht auch seines Gleichen.

Sore nur!

Wie gewöhnlich tam ich gestern in der Theestunde zur Helmstiold. Sie war nicht gleich zu sprechen, gebeimnissvolle Mienen begegneten mir, auch Emma war abwesend, man hieß mich warten, um mich anzumelden. Wie, dacht' ich bei mir selbst, solltest Du plöglich in Ungnade gefallen sein, hättest Dn vielleicht ohne es zu wissen noch einmal das zarte Gemüth der Helmstiold verletzt, oder sollte Dir der Kriegsrath mit irgend einer Intrigue einen Streich spielen? Mir waren die Frauenzimmer nicht gleichgültig, und dazu sind sie einzigen, mit denen Du mir den Verlehr freigegeben hast, wie betrübt wäre es für mich gewesen, wenn ich ihren Umgang verscherzte und ihre Gunst verlor? Mit diesen Vesorge

nissen und Zweifeln beobachtete ich ungeduldig die Thure, bis sie rasch aufsprang, und die Helmstiold in der größten Aufregung auf mich loseilte, mich umarmte und — tüßte — es ist nun einmal so: alle Weiber bemächtigen sich meines unseligen Mundes und bedecken ihn mit Küssen, wenn sie nur irgend einen Vorwand sinden — also sie küßte mich, lieber Gott, mit ihren sentimentalen Postpapierlippen! (o wie sehnte ich mich nach Deinem elastisch schwellenden kunstgerechten Mäulchen!) und weinte dazu, während sie einmal über das andere ausries: Sie Retter meines Lebens und meines Kindes!

Du wirst es eher errathen, was sie meinte, als ich in jenem seltsamen Augenblicke, wo ich mit den nüchternften Gedanken von der Welt diesen Strom des Glücks und des Dankes über mich kommen saffen mußte.

Was ist Ihnen Gutes begegnet, meine theure Freundinn? Erklären Sie Sich, ich verstehe den Ausdruck Ihres Dankes nicht und weiß nicht, womit ich ihn verdiene.

O! es hat sich alles wunderbar gesügt. Hören Sie mich nur an, In der tiessten Traurigkeit über die Krankheit ihres Geliebten und über ihren eignen gesegneten Leibeszustand unter solchen unseligen Umständen empfing ich dieses liebe Kind aus Ihren Händen; und kaum hatten Sie uns den Rücken gewendet, so bedurfte sie der Wehemutter, und das Kind war ein Knabe. Sie wissen welchen Theil ich immer an allem genommen, was dieses Mädchen betraf, aber meine Theilnahme wurde bald noch erhöht, denn nun ergriff sie ein Fieber. Be-

muthlich erregt, wie sie war, litt sie nicht wenig, und fortwährend war ihr Fehltritt Gegenstand ihrer Phantasieen. Ich wachte bei ihr und psiegte sie, da plöglich mitten aus ihren Phantasieen heraus, indem sie mich für ihre Mutter hält, sich aufrichtet und mich davauf ansieht, beginnt sie jenes Lied meiner Heimath mit dem hinreigendsten Ausdruck an fingen:

Sei nicht bose, liebe Mutter, Alles will ich Dir gestehn, Innig bat er mich um Liebe, Und der Anabe war so schön te.

Wie mir diese Tone in die Seele drangen! Scherzend hatte ich es einst meine Emma gelehrt, sie ist es selbst! das sagte mir meine innerste Seele mit einem plöglichen Lichtblick, und sie war es. Ungeduldig eitig entblößte ich ihren Busen und fand ein braunes Mal, welches mir vollends allen Zweisel nahm. Welch ein Wiedersehn, welch ein bittersüßes doppeltes Glück! Und alles dies verdant ich Ihnen, theurer Mann, wie soll ich es ausdrücken was ich empsinde! Ihr Zustand erlaubte mir bisher noch nicht, ihr meine Entdeckung und meine Freude mitzutheilen, ich mußte schweigen, denn es könnte sie tödten, so reizbar wie sie ist. D sagen Sie mir, ich bitte Sie, ich beschwöre Sie, dieses verwaiste Mädschen sei niemandes Tochter als die meine, es muß so sein, ich stürde, wenn es nicht so wäre.

Mun so sein Sie gludlich, benn auch mir ift es nun ploglich gewiß, sie ist es, die Sie wunschen, und hier erzählte ich ihr Emma's fruhste Geschichte, wie ich sie in Anfange des dritten Dugends meiner Denkzettel aus dem Munde des Kriegsrathes niedergeschrieben.

Mit den freudigsten Ausrufen unterbrach sie mich weiederholentlich, und zulegt, als ich zu Ende war und fie mir dankte, da fühlt' ich, sie hatte mich nicht feuriger umarmen können, selbst wenn Deine liebe Seele in sie ware ausgewandert gewesen.

Nicht wenig erstaunt trat der alte Helmstiold mitten in diese Scene; und wie ein Bligableiter zog er nun alle Gefühle der gludlichen Mutter auf sich.

Es ist gewiß, es ist bestätigt, sie ist es, sie ist unfre, unfre Emma, das verlorne liebe, suge Rind, freue Dich, gludlicher Bater, ich bitte Dich, freue Dich mit mir!

Nun, da hab' ich doch einen Erben und bin Bater und Großvater an Einem Tage geworden. Meiner Treu, wenn noch ein Mensch in Schweden, Schonen, Halland und Bleckingen lebt, der sich dessen rühmen kann, so will ich keinen Nagel bezahlt haben von der ganzen Bauentreprise in Berlin! Romm mit, mein Herzchen, wir wollen uns doch unster Kinder besehen.

Das geht nicht an, sie schlafen; und in den ersten Wochen darf sie es durchaus noch nicht wissen, es wurde sie zu sehr angreisen.

Nun gut, da besorg' Du die Kinder, wie Dir zukommt; ich will nach dem Blockbreber sehn. Und damit empfahl er sich uns wieder.

#### 11. Die Seefahrt.

Bufte Seefahrt, wilbes Leben, Auf bes Sturmes Bogen ichweben!

Du tannst Dir denten, daß ich nichts Giligeres zu thun hatte, als nun sogleich die Helmstiold auszufragen über alle Umstände jenes geheimnisvollen, aller Bahrscheinlichkeit nach höchst verbrecherischen Borfalls, welcher sie ihres Kindes beraubt und dies an unste Küste geführt.

Sie erzählte. Wir waren aus Deutschland jum Befuch bei unfern Aeltern in Gothenburg und gedachten in Rurgem den gewöhnlichen Beg der Rudtehr auf dem Wostschiff einzuschlagen; die Roffer fanden gepact, und unsere Reunde bewirtheten uns jum Abschiede. einem berfelben, der einem bedeutenden Sandelsbaufe vorstand, trafen wir den Rapitain Magnusen, einen entschlossenen etwas jähzernigen und leicht erregten Mann, ber übrigens in Gesellschaft auter Gesellen immer zu ben aufgelegteften und brauchbarften geborte. 3ch mar querft feine Nachbarin und erneuerte mit ibm jene mir so angiebenden Gefprache von feinen Gefahren gur Gee, worunter fich eine Farth nach Offindien auszeichnete. Denn auf derfelben batte er mit feltener Entschloffenbeit eine bochft gefährliche Meuterei ber Mannicaft unterdrudt und Schiff und Guter feinem Sandelsberrn, unferem Berwandten und Birthe gerettet. Auf dem Rap der guten hoffnung, fo ergablte er, legten wir an, um Baffer und frischen Propient

einzunehmen. 3d machte die nötbigen Bestellungen und Gintäufe; und wie es denn so geht, wenn man einmal im Sandel ift, tam ich auch zu einer gang feltsamen Baare, zwei jungen febr iconen Stlaven, wie es icien, Zwillingen, benn fie maren bei ausgezeichneter Schänheit und blühender Jugend zum Bermechseln einander abnlich und dazu von fo edlem Unfebn, daß ich fie mehr aus Theilnahme, um fie rober Behandlung zu entziehen, taufte, als um etwa einen Gewinn dabei zu haben. Und sogleich schienen fie meine Besinnung au fühlen, denn fie bezeugten fich ausgelaffen freudig und gingen als gute Gesellen, obne allen 3mang mit mir berum. Ohne Zweifel entgingen fie einem übelwollenden Berrn, ber fie etwa aus Noth vertaufte, benn fie mußten in der Stadt Bescheid, dienten mir gum Rubrer und verftanden gientich die Landessprache. Alles dies war mir äußerst erwünscht. Ich beschloß sie als eine Art Leibmache ju gebrauchen, weil ein beftiger Borfall zwischen mir und dem Steuermann, deffen robe Bewiffenlofigfeit ich zwar gestraft, aber nicht unschädlich gemacht batte, mich auf meinem Schiff in eine bedentliche Stellung brachte, jumal da ich auch wohl bin und wieder im Born einige Leute au icharf mitgenommen baben mochte. 3ch kaufte mir also eine bubsche Livree für meine Dobren und passende Waffen, die ich ihnen im Nothfall ausbandigen wollte. Auf dem Schiff angekommen veranstaltete ich eine große Berfohnungsmablzeit, und stellte ber Mannichaft meine beiden Diener bor ale ein Gefdent für den König, um meine eigentliche Meinung besto ficherer zu verbergen. Allein die Anhänglichkeit der guten

schwarzen Jünglinge war ihnen augenscheinlich ein höchst miskälliger Umstand, und schon bei dieser Mahlzeit glaubte ich misbilligende Zischeleien zwischen den Berbächtigsten zu bemerken. Wir fuhren darauf hinaus auf die Höhe und legten mit dem günstigsten Winde starke Tagereisen zurück. Am dritten oder vierten Tage Abends, als ich zufällig unvermerkt dem Steuerrade ziemlich nahe gekommen war, verborgen hinter einigen zum Lüsten aufgethürmten Waaren, hörte ich die Worte: "Sobald er drinne ist, brechen wir sos, und gleich auf die Thür, damit wir ihn überrumpeln!"

""Die Mohren nehm' ich und Sickel.""

So leife als möglich schlich ich zurud mit dem möglichst unbefangensten Ansehn vor den Uebrigen, bewaffnete in aller Gile mich und meine beiden Mohfen, und eilte nun auf den Steuermann los, um ihn zu arretiren.

Ob ihn nun sein Gewissen oder meine Miene oder welcher Umstand sonst warnte, das ist mir nie klar geworden, genug er war auf seiner Hut, als ich herantam und schrie mir zu: Rapitain, zehn Schritt Raum oder ich schieße Sie nieder!

Ergieb' Dich, Verräther! donnerte ich ihn an, und sprang mit der Pistole auf ihn los. In dem Angenblick pfiff seine Rugel durch meinen hut, und als er mich nicht fallen sah, sprang er rustig über Bord; aber meine Buth machte mich rasend, und zwischen himmel und Wasser schoß ich ihn, wie einen Vogel in der Luft. Unterdessen ergriffen die Mohren seinen Genossen.

"Wer will bier noch fterben, ihr Schurten?! rief ich

dann in der heftigsten Aufregung, jest kommt alle her, und wer nicht beichtet und meinen Sorn beschwichtigt, der fährt noch heut Abend in Kompagnie mit eurem Obersschuft zur Hölle."

Der Eindruck war von ungeheurer Wirkung. Alles Sturzte mir zu Fugen und bat um Gnade; was nur irgend einen Antheil an dem Romplott hatte, verrieth fic fogleich durch feine Angst; und ich fab mich genothigt ihnen nur gelinde jugureden, damit fie mir nicht alle über Bord fprangen. Mur Sidel und den Unterredner mit dem Steuermann ließ ich gebunden in den Schiffsraum werfen, und erlofte fie erft nach mehreren Bochen von ihrer Saft und dem bevorstebenden Salsgericht, als ich es für weise bielt, den Bitten aller Uebrigen nicht langer zu widerftebn und mit der volligen Berzeihung desto größere Sicherheit für den übrigen Theil der Kabrt zu erkaufen. Bu Saufe indessen entließ ich fie fammtlich bis auf jenen Belauschten, welcher, im Bertrauen gefagt, mein jestiger Steuermann Rliffert ift, denn deffen Reue fand ich am aufrichtigsten, und die Folge bat es bestäfigt.

Die Männer, so fuhr meine Freundin fort, blieben darauf noch bis tief in die Nacht beim Weine und mußten bei der Gelegenheit sehr vertraut geworden sein, denn am andern Morgen eröffnete mir mein Gheberr, wir führen nun nicht mit dem Postschiff, sondern mit seinem Freund Magnusen, der ebenfalls in Ladung nach Deutschland läge, und ihn der guten Gesellschaft wegen überredet habe, sein Passagier zu werden.

Mit Magnusen? ich bitte-Dich, fragte ich angfilich, mit diesem jähzornigen Manne?

Ich vertrage mich immer aufs Beste mit ihm, und habe nicht anders geglaubt, als daß auch ihr beide gute Freunde wart, wenigstens wart ihr gestern Abend sehr in die Unterhaltung vertieft, und jedes hatte seinem anbern Nachbar den Rucken zugekehrt.

36 wufite nichts Gegründetes dagegen zu fagen, Die Sade war abgemacht; und fo fliegen wir benn an Bord, als der Rapitain fertig und der Bind gunftig war. Aber bier bab' ich erfahren was Ahndung beift: mar es mir boch, als führen wir unmittelbar in den Abarund, wie das Seil fich vom Lande lofte, und als ich vollends die barenhafte Ungeftalt des Steuermanns in feinem weiten falten = und schnittiosen schwarzbraunen Mantel erblickte und einem Blicke aus feinen fchielenden ungewissen Augen begegnete, wurd' es mir auf ber Stelle fo angst und schwindlicht, baf ich bis in die Nacht, wo das Unglud wirklich eintrat, meistentheils besinnungslos Man nannte mich feetrant und nahm feine Rudficht darauf, außer daß man deswegen das Rind von mir that und in ein befonderes Bettchen legte. Nacht brach berein, meine Angst wuchs, ich gewann indeffen einen Augenblick Worte dafür, um mich einiger Maken meinem Manne, der fich nun auch zur Rube beaeben, mitautbeilen. Dies führte aber nur dagu, daß er in ein lautes Gelächter ausbrach, und mich versicherte, Die Sache fei eber umgetehrt, nämlich dag der Steuermann und die Matrofen von Magnusen Sewalttbatigteiten zu fürchten hätten, nicht er von ihnen. So habe er noch eben den Steuermann heftig angelassen wegen eines geringen Versehens, ohne daß dieser ein Wort zur Vertheidigung gewagt, ja ohne daß er eine Miene zum Jorn verzogen hätte. Hierauf lachte er wieder, aber, grade als hätte er damit die höllischen Mächte berausgesordert, brach mitten in sein Gelächter hinein ein surchtbares Krachen der benachbarten Kajutenthür, dann erfolgte ein Schuß und gleich darauf viele Stimmen und das Geschrei: "schlagt ihn todt, schlagt ihn todt, den Hund, den Mörder!"

Da ist es, da ist es! rief ich aus, alle haare stiegen mir vor Entfegen zu Berge; und ich war im Begriff aufzuspringen, als auch unfre Thur auftrachte und so-gleich mehrere Männer uns ergriffen, den Mund verftopften und an händen und Fügen banden.

Bringt sie nicht um, es ist genug, rief einer von ibnen.

Nein, war die Antwort, wir wollen sie in das kleine Boot werfen, da mag sie der Teufel holen, wohin er sie haben will, mir ist das Geschrei zuwider, bindet ihnen die Mäuler nicht los. Herunter mit dem Boot, so! und nun plumps! gebt ihnen einen Schubb!

Gräflich war das Gefühl dieser Lage, und ich dachte nur darauf meinen Mund zu befreien, um unaufbörlich und mit allen meinen Kräften über mein armes, armes zurückgelassenes Kind zu rufen. Es gelang mir lange, lange nicht; ich fühlte das Boot sich heben und stürzen, wie die Wellen es trugen und pfeilschnell

fchien es vor dem Winde zu fliegen, kein Laut als der des rischen Windes über dem Wasser ließ sich vernehmen; das Schiff mußte verschwunden sein. Endlich hörte ich meinen Leidensgefährten sagen: Ich habe jestmeinen Mund frei, und zufälliger Weise sind mir die Hände nach vorne geknebelt, so daß ich mich wohl loszunagen hoffe, dann will ich Dir helfen.

Ach, mir war nicht zu helfen, denn schlimmer, als Feffel und Tod, qualte mich der Gedanke an Emma, mein armes verlornes Kind.

-Soll ich sagen, daß unfre Lage beffer war, als wir losgebunden dasagen? Rein, fie war viel schlimmer, denn nun konnten wir uns umschauen und das mit Augen febn, mas wir vorber nur vermuthet. Das Schiff unserer Feinde, unser Berberben und doch unsere einzige Hoffnung, - denn dort war Emma zu finden; und gewiß, man batte sie uns gerne mitgegeben, wenn man sich ihrer erinnert, — das Schiff mar verschwunden in die Nacht. Wir hofften auf den Tag, aber es war ein Tagen und ein Sonnenaufgang, wie ibn gewiß eine Mutter nur einmal überlebt. D wie batte mich die fernste Gestalt eines Schiffes erfreut! ich mußte erft feben, daß es unerreich. bar sei, um zu munschen, daß ich es nicht sähe; so war alles leer und wust und darin unmittelbar die furchtbare Gewigheit unsers Unglucks. Ich wünschte zu'ifterben und sab in den rollenden Wellen meine auten Tröfter; aber das Schicksal fügte es anders. bel rollte sich vor unserm Nachen empor, ich spähte auch dort nach dem Schiff, aber es war die belle Rufe von

Möhn, dem Inselden, welches auf der Hälfte des Weges zwischen Schweden und Deutschland liegt. So waren wir bald gerettet und bei theilnehmenden Menschen wohlgepstegt, nur nach unserer Emma blieben alle Forschungen vergeblich, und vergeblich alle meine Wege an das Meer, um zu spähen und zu beten. Sie war verschwunden und sie ware es auf ewig geblieben, hätte nicht ein gütiges Geschick durch Sie, mein theurer Freund, uns unser Kind zum zweiten Mal geschenkt. Mein Danksoll nur mit meinem Leben enden, denn Sie nehmen den Kummer meiner Jugend aus meinem Herzen.



### VIII.

# Des Hochverräthers Lohn.

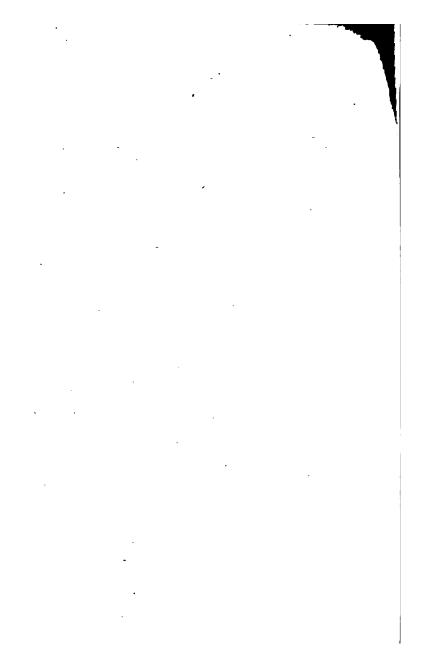

# 1. Helmstiold und Agel.

Abentheuer gu See und ganb, Freut fich boch Jeber, wer fie beftanb.

Diese Geschichte regte mich mannigfach auf; und ich tonnte den Bunich nicht unterdrücken, auch den alten Herrn Helmstiold und zwar etwas genauer darüber zu vernehmen, zumal da ibn feine geringere Erregtheit aum besseren Beobachter seiner Leiden machte und Die garte Dame ohne Zweifel mandes fich jurudzurufen, mandes, auch wenn es ihr gegenwärtig war, ju fagen vermied. Diefer Bunfch ging mir gestern in Erfüllung und ber alte Schwede, als wir uns gemächlich auf bem Sopha eingerichtet, begann: Ja, mein vortrefflicher Berr Doctor, diese Beschichte war allerdings eine kleine Unbequemlichkeit, und ich fann wohl fagen, dag ich noch mandmal, wenn ich zu Baffer gebe, an die kalte Warthie dente, die wir fo mit dem lieben Gott und feinem Beistande im bloken Semde nach Möhn machten. Aber man muß fich alles versuchen in der Welt, es geht wunderbar zu. Satt' ich doch nichts gewiffer gedacht, als meine arme Frau wurde fich ihre zarten Gebeine, womit sie im Rielwasser vor mir lag, auf ewige Beiten ertalten und gum wenigsten am Schnupfen frant werden; aber fie hielt es aus, ihr hat nichts gefehlt. Und was denten Sie, daß ich selber jest so gesund und muntet vor Ihnen sige ohne Gicht und Rheumatismus?

In der That, Sie haben die Ohren steif gehalten, Herr Helmstiold.

Das hab' ich, und meine Frau dazu, Gott segne sie! wenn sie nur nicht seitdem die ununterbrochene Kopfbängerei über das Kind mit wahrhaft unchristlicher Trauer sich angenommen hätte. Es war doch einmal nicht anders, und ich tröstete sie immer auf ein neues; aber freilich es diente zu nichts, vielleicht hatte doch eins von uns die Nacht einen Schaden genommen, deun unsere She blieb von nun an ungesegnet.

Ich ware boch neugierig, ob fie nichts Naberes von dem Komplott zu fagen mußten? und weshalb es fich eigentlich entsponnen.

Nah genug ist die Begierde dieser Schufte auf die sehr reiche Schiffsladung, die sie kannten und lieber verkaufen, als bloß versahren wollten. Dazu aber war dieser Alissert mit seinen alten ostindischen Senossen zusammengewesen; und es hat sich später ausgewiesen, daß sie eine Seerauberbande schon beim Ladungnehmen in Gothenburg gestiftet hatten. Denn der Bersuch zu einer ähnlichen Unternehmung auf einem andern Schissert und seine Senossen dagegen haben sich ohne Sweises in den entsernten Sewässern der menschlichen Strafe entzogen; denn bis jeht ist mir noch nichts von ihrer Entdedung bekannt geworden. Es sind Unmenschen, denn, wie gesagt, im bloßen Hemde siesen wir ihnen in-

Die Kaufte, und warm, wie wir aus bem Bett tamen, mußten wir hinunter in die Golle, ich querft, dag mir' alle Rippen trachten (aber ichreien fonnt' ich nicht), und bann meine Frau oben brauf. Sie fiel weicher, weil ich ihr gur Unterlage biente, ich aber betam damit einen zweiten Buff, nicht viel ichlechter als ber erfte. Bum Blud warfen fie eine alte Schiffsmatte binterbrein. Go erwunscht mir bei bem talten Geenebel eine Bedeckung und Barmung fein mußte, fo nothwendig fcbien es mir doch, durch Geruchse und Gezude meine Frau, die fich noch weniger rubren tonnte, bei Geite gu fchieben. Meine Plane gelangen auch wirklich; nach unerhörter Anstrengung der Lippen, bes Kinns und der Babne wurde der Mund frei; und bann, als ich nur erft die Sande losgenagt, half ich gleich meiner armen Emma. . Es war ihr eine Boblthat, dag fie nur jammern und laut weinen tonnte; aber weiter wars auch nichts, benn nun faben wir, dag wir mitten auf dem Meere fcwammen und ohne Bulfsmittel, wie wir da fagen, nur ben elendesten Sungertod bor une batten. Dazu froren wir, bag une die Bahne flappten und konnten une auch an einander nicht erwärmen, bis wir uns endlich mehr an diefen Naturguftand gewöhnten.

Ein ganz ausgezeichnetes Glud war es, daß wir gleich bei Tagesanbruch ans Ufer trieben; denn einen Tag später mare auch dies schwerlich eine Rettung gewesen. Ich trug meine Frau ans Land über die Strandsteine hinüber und setzte sie am Fuße des hohen Meeresufers in die Morgensonne, auch das Boot zog ich

ans Land, denn das war jest unfer einziges Befitthum, und tonnte une vielleicht jur Gulfe bienen, wenn man weniger barmberzig, als habsuchtig gegen uns gefinnt fein follte. Mit vieler Mube mandte ich die Blicke ber armen Mutter von dem Meere, wo fie vergeblich nach unferm Schiffe umberfuchte und bennoch ihre einzige Hoffnung auf das liebe zurudgelaffene Töchterchen binwandte; sie folgte mir endlich nur, um oben auf dem Ufer besto meiter binüber ju spaben, und unaufborlich gurudgewendet, ale fei ihr Geficht für immer über die Schulter gewachsen und alle Gelenke versteinert, fo ließ fie fich fortgerren. - Mit Mub und Noth entbedten wir einen Ofad, taum vermochten wir ibn zu erklimmen; und als wir oben waren, faben wir weit ins Land binein teine menschliche Seele und teine Bohnungen ber Menschen. Bufte Inseln giebt es bier nicht, überlegte ich mir, auch war der Boden angebaut. Nach einiger Rube also steuerten wir auf eine Begend gu, wo ich eine Seerde zu erblicken glaubte. Wir erreichten fie endlich im Schweife unsers Angesichtes, benn die Sonne war nunmehr gestiegen und entschädigte uns nur au reichlich fur die Mebelfalte ber Nacht. Bir fanden Die hirtenknaben binter einem großen Steine gelagert, als wir uns aber nabten, sprangen fie bestürzt auf. ftarrten unfre feltfame Erscheinung eine Beile an und rannten darauf mit der angstlichsten Diene davon. Beerde gerieth in Aufruhr, die Rube fprangen blodend durcheinander, und bald ergriffen einige demagogisch gefinnte die Gelegenheit, ihre Schwänze aufzuheben, wild umberauschauen und den bacchischen Rubreigen rasend anzuführen; die ganze Seerde wurde bremsentoll und rannte Den Jungen nach. Außer Stande einen folchen Wettlauf mitzumachen, nahmen wir nun die Stelle der Sirten ein und ruhten eine Beile mismuthig aus, um neue Rrafte zu neuen Entdedungen zu fammeln. Als ich darauf den Felsblock umwandelte, um eine Stelle zu entdeden, wo ich ibn vielleicht ersteigen und fo beffer umberschauen konnte, fand ich an ber Schattenseite einen schlafenden Greis, der ohne Zweifel zu der Beerde und den hirten geborte und die ganze vorbergebende Scene aluctich verträumt hatte. Er machte große Augen, als ich ibn ruttelte und mich bann fo abentheuerlich vor ibm darftellte, indeffen beschwichtigte ich ibn bald sowohl über feine Beerde, als über meinen Aufzug: er versprach, fic unser anzunehmen, gab meiner Frau seinen groben Regenmantel zur einstweiligen Bedeckung und trat fo den Bug ins Dorf mit uns an. Bas nur Beine batte, lief binter uns drein, keine Arbeit mar fo eilig, die man nicht in Stich gelaffen batte; und fo tamen wir mit einem großen Schwarm Menschen in der Bohnung des Soulzen an. Unfere Abentheuer maren nun' vorüber, benn nachdem man die Gölle in Augenschein genommen und unfern Buftand moblerwogen, auch unfere Berftandesträfte geprüft und uns, wenn nicht daran, doch an unserm Dialect für Ausländer ertannt hatte; verpflegte man und nach Rraften bis zu unserer Abreife, die fich freilich ziemlich lange binausschob, denn es mußten überfeeische Briefe bin= und bergebn. Wir waren nun wobl

geborgen; aber unser armes Kind sollte uns so viele Jahre verloren sein. — Sollte man es glauben, daß so etwas erhört sei, wenn der Abentheurer selbst mitten in Berlin eine solche Wasserparthie vorträgt, die er vor zwanzig, Jahren ganz in der Nähe auf unserer civilisirten Ostsee erlebt hat?

Er batte taum ausgesprochen, als ein Gabelgetlirt fich boren und mich nicht zur Antwort tommen liek. Die Thur sprang auf; und ein Susarenoffizier, der rasch hereintrat, fundigte fich fogleich ale Arel von Raben an, wobei er die Bitte ausdruckte, ju ber Bobithaterin feiner Gattin, wie er fagte, geführt zu werden. Darauf fafte er mich ins Auge, betrachtete mich einige Augenblicke mit gespannter Aufmerksamkeit und umarmte mich bann unter lautem Jubel, indem er wiederholt ausrief: Liebster Edmund, alter Freund und Genoffe! Dacht' ichs doch, dag Du es wärst mit Deiner suverklugen Art, die jedes Glas über den Durft und jeden Sieb über die Schnur ju behofmeistern pflegte und nichts destoweniger gulegt doch felbit, auf die altHugfte Beife freilich, aber bis an den Hals in Thorheiten gerieth. Aber Du bift ein guter Gefell und jest obendrein, wie ich von meinem Liebchen bore, nicht minder, als andre Unverständige, in den schlimmsten Liebesnöthen. machft mir alles nach, nur dag ich da mit Thaten einschreite und was vor mich bringe, wo Du ftudirst und flügelst und schreibst und projectiest und speculiest und Unterhandlungen pflegft und nicht von der Stelle rucht. Man foute es taum denten, daß ein folder Philister,

wie Du doch eigentlich bift, ein so schnöder Diplomat und Federsuchser, daß der noch so viel brauchbaren Humor haben könnte. Denn das muß Dir Dein Feind nachsagen, Du bist ein harmloser munterer Gesell, nur nicht ritterlich genug. Komm her, da hast Du meinen Dank dasur, daß Du Dich meiner Braut so hülfreich bewiesen, wenn auch immer mit Unterhandlungen, statt mit dem Degen. Sei stille, rede mir nichts darein! Mit welcher schnöden Miene der, Fuchs mich ansieht! sage mir, Du gutmuthig spöttisches Gesicht, wie ist es nur möglich, daß ich Dich nicht gleich in Penzlin wieder erkannte?

Du verlangst boch nicht im Ernst, tapferster aller Degen, daß ich Dir dies duntle Räthsel lose? Denn mich duntt, Du hattest eine Eroberung im Sinn, welche Deine Aufmerksamkeit von allen andern Gegenständen abwendete und am meisten von einem, den zu ignoriren zu Deiner Erpedition gehörte. Du aber warst durch die Zeichen Deiner späteren Heldenthaten aus meinem Gedächtnist herausgezeichnet.

Nun also — laffen wir das gut sein, wir haben uns durch andre Erkennungen entschädigt, und sage mir nur recht plöglich, wo ist die edle Helmstiold, dieses Muster einer zarten, lieben Frau, und ihr herr Gemahl, nicht wahr, ich habe die Ehre, ihn hier zu begrüßen?

Freilich, mein Werthester, und das hatte Ihr Erstes und nicht Ihr Lettes sein sollen, denn nachdem Sie mich über hals und Kopf, ohne mich zu fragen, zum Großbater gemacht, führen Sie jest eine ganze Romödie in meiner eignen Stube auf, ohne mich zu begrüßen; statt daß Sie als der allerreuigste Schwiegerssohn mit stehender Gebehrde vor mir erscheinen mußten, rühmen Sie Sich Ihrer Unthat vor meinen eignen Obzren. Indessen es soll Ihrer Fahrigkeit zu Gute gebalten sein. Ich heiße Sie willkommen aus Polen.

Arel mußte nicht, ob er wachte oder traumte. Bald fab er mich an, bald ben Alten. Ich erklärte ihm darauf feine Lage und feine feltsamen Berhaltniffe; Emma war bereits wieder genesen, die Belmftiold bereitete fie auf ihr Glud vor, fie faben fich wieder, freuten fich, wenn gleich etwas verschämt über den unverschämt unzeitig erschienenen Knaben, nahmen es aber nicht übel, als ich bemertte, diese Unverschämtheit seines erften Auftretens mache ibn jum murdigen Cobne feines Baters; und wir verlebten den beiterften Abend, den Du Dir benten tannft, wo und nichts fehlte, als Deine liebe Gesellschaft, mabrend Arel uns Dichtung und Babrheit aus Merito und Florida erzählte zur großen Erbauung feiner gludlichen Liebsten, die, wie naturlich, alle feine Beldenthaten auch fich jum Berdienst anrech-Endlich gab es noch einen feltsamen Auftritt, denn Arel verlangte, die Taufe follte vor der Trauung stattfinden und der Rriegerath eine Dathenftelle baben. Emma dagegen und ihre Mutter fanden befonders das Erstere durchaus unpaffend. Er verficherte mit großer Unbefangenheit, das Unpaffende lage nicht in der Taufe, denn die sei nothwendig, sondern in der Trauung, welche nunmehr als überfluffig erscheine, das Ueberflussige aber dem Nothwendigen vorangehn zu lassen, das sei das Lächerliche, und nichts in der Welt würde ihn zu solcher ohnmächtigen Affectation bewegen können. Er war zu mächtig in seiner durch das Söhnchen gut verschanzten Stellung, als daß er nicht hätte obsiegen sollen; und so ist es denn nach seinem Willen geschehn zur großen Belustigung aller derer, die es erfahren haben. Wie gefällt Dir mein Historichen von Arel und Emma? denn hier ist es offenbar zu Ende.

# 2. Die Tragödie.

Richt mas Du schreibst ift tragisch, lieber Freund, Rein bag Du schreibst, barum hab' ich geweint. Altes Epigramm.

Ja, meine geliebteste Minna, so ist es, dieses Parschen läuft vor unsern Augen trotz Sturm und Haverei lustig in den Hafen ein; und wir schwimmen noch immer in hoffnungeloser Windstille auf hoher See. Es ist doch immer wahr, je dreister, desto feister, und, ein blöder Hund wird selten fett. An wem liegt es? an mir; und warum? weil ich mich auf Rücksichten und Bedingungen einlasse. Es ist als wenn zwei Trinker sich Wein kaufen, der eine stellt erst mit Stuhl und Tisch und Glas und Hut und Flasche und Teller, rückt unschlässig Alles hin und wieder, und zerbricht wohl am Ende gar die Flasche, während der andere schnell

entfcboffen gleich die Flafche felbit an den Mund fett. und keinen Augenblick und keinen Tropfen verliert. erft war es doch nur das Warten; und ich ergögte mich an den besten Soffnungen, die ich in dem Treibbause meiner Poefie so reichlich wachsen batte: jest sind Diese Hoffnungen, die wesentlichsten Hoffnungen schwer ju Boden gefunten; und Arel fteht dabei und lacht mich aus, wie man ein Rind auslacht, dem fein Rartenhaus umwebt, klirrt mit den Sporen gusammen, und bemerkt gelaffen, wenn ich ibn auszante: Siehst Du, alter Freund, mit der Weisbeit ift es nichts, man prediat sie auf den Gaffen, und Niemand bort fie an; wie weit und wie viel weiter man aber mit einer Determinirten Tollheit tommt, das lag Dich mein Beispiel lebren. Reise nach Fürstenberg, entführe die Minna, und lag den Alten brummen, so viel er will; dixi.

Aber der gute Arel kann mir seine Haut und seine Stirn nicht leihen; und Du, mein sußes Liebchen, hast denn doch am Ende ein wenig mehr Willen, als die gute Emma, die bei aller Liebenswürdigkeit sehr kurze Absahe unter den Fürstenberger Schuhen gehabt hat. Also die Methode der Ber- und Unterhandlungen will auch ihr Recht haben; und so magst Du denn hören, wie weit ich gekommen, das heißt leider diesmal zurudzgekommen bin.

Der Kriegsrath ift beim Theater, gewiß mit Unrecht, ohne Botum; aber er traute sich ben Ginfluß zu, mein Stud, welches nunmehr fertig ift, und welches er mit großem Eifer für meisterhaft erklärt (ich schicke Dir

die Abschrift mit diesem Briefe), auf der hiesigen Bühne zur Aufführung zu bringen. Er trug es selbst zum Intendanten, und stellte mich dem Manne vor. Wir werden ja sehn, hieß es recht freundlich; und dann tranken wir Thee wie gewöhnlich, sprachen von Frankreich und Polen und gingen zur rechten Zeit wieder zu Hause. Als ich am andern Morgen die Augen aufschlug, hatte ich mein Stück schon wieder und folgendes Billet in Steindruck mit den nöthigen Ausfüllungen:

# Mohlgeborner Herr Doctor!

Mit Vergnügen hat die unterzeichnete Intendantur Ihr Stud gelesen, bedauert indessen aufrichtigst wegen der Zeitverhältnisse keinen weitern Gebrauch davon machen zu können. Indem wir uns Ihre schönen Talente für eine geeignetere Zeit und Gelegenheit aufsparen, erstauben wir uns die Versicherung unserer aufrichtigsten Hochachtung.

Sogleich suchte ich den Kriegsrath auf und legte ihm diesen Erfolg aller unserer einst so hoffnungsreichen Bestrebungen vor Augen. Hier zum ersten Mal sah ich sein ganzes Gefühl aufgeregt, nicht etwa um mich und meine Hoffnungen, nein, rein für die Sache; denn er drückte das Manuscript an sein Herz, und mit Thränen im Auge rief er aus: Glänzend sollst und wirst Du gerochen werden, Du von den Säuen verkannte Perle, das sollst Du. Und dann zu mir gewendet suhr er sort: Wir wollen es drucken lassen, kommen Sie her, schreisben Sie sogleich an die + Buchhandlung.

Ich that es, obgleich mit geringer Hoffnung, und mochte mich ungefähr dahin aussprechen: daß gegenwärtiges Stud dazu bestimmt ware, der sinkenden dramatischen Litteratur wieder aufzuhelfen mit der kurzen Angabe der Puncte, welche es vor seines Gleichen auszeichneten.

Das Manuscript war von folgendem Briefchen begleitet noch vor mir in meiner Bohnung wieder angekommen:

Um unserm Geschäft eine solidere Haltung zu geben, ziehn wir uns seit längerer Zeit von dem Berlage der ephemeren Litteratur gänzlich zurück, und indem wir Ew. Wohlgeborn höchst interessante Tragödie wieder beifügen, tragen wir die gehorsamste Bitte vor, Sie wollen gefälligst Ihre belletristischen Freunde von unserm Entschusse in Kenntniß seizen, um ihnen vergebliche Bemühungen bei uns zu ersparen.

# 8. Wiederherstellung.

Wie gut gefinnt, wie nobel fpricht ber Mann! Ich fange legitim zu werben an.

Ich schleuberte das unverschämte Billet des naseweisen Krämers in die außerste Ede des Zimmers und sandte die nothigen Flüche hinterdrein, als Arel, der eben hereingetreten war, laut lachend vor mir stand. Allersolidester Freund, rief er aus, wo hast Du Deinen Gleichmuth und Deine Laune? Sich über die stereotypen Redensarten des Buchhändlers zu ärgern, ist gewiß um nichts klüger, als wenn Du Dich darum für schlechter hieltest, weil Dir dieses oder jenes Frauenzimmer den Korb gegeben; denn beide speculiren, sie nehmen nur "was geht," sie wollen gar nicht recensiren, es liegt auch gar kein Urtheil weder in ihrem Lob, noch in ihrem Tadel. Scheint ihnen keine Ausrechnung dabei, so haben sie ihre Formel; glauben sie gut zu sahren, so brauchts weiter keiner Worte, sie honoriren Dich mit Gold und respective mit Liebkosungen, aber natürlich mit beiden nur, um alles doppelt und dreisach wieder herauszufriegen.

Diese Weisheit ist mir eben nicht verborgen; aber ist es denn gewiß, daß es Jedem unvortheilhaft scheinen muß, sich meiner Arbeit anzunehmen?

3ch dachte doch. Du bedarfft vor allen Dingen eines berühmten Namens, der Dein Buch empfiehlt.

Das ift fast so, als wenn man einem rath, schwimmen zu lernen, ohne ins Wasser zu gehn.

Lag den Kram, komm mit mir auf die Parade, da follst Du Deinen Spaß haben, der Kapitain Rosenbier halt seine Abschiedsrede an die Jägercompagnie, von der er zu den Füselieren versetzt wird. Er zeichnet sich durch seine Rednergabe aus, und Du wirst von ihm lernen, wenn Du einmal Komödien schreiben solltest, die

außerbem auch noch gefuchter fein wurden, als Deine felgfußige Tragodie.

Ber fagt Dir benn, daß fie ftelgfußig ift? Du haft ja noch teinen Buchftaben bavon gefehn.

Lieber Bergensedmund, ich begebr' es ja auch nicht, wer wollte in unsern Beiten Tragodien lefen; es mußte benn fein, daß sie aus dem Frangofischen übersett maren. Aber wie gefagt, tomm mit auf die Parade, ich muß fort; und damit ergriff er mich und entführte mich obne viel Umftande. Der Hauptmann Rosenbier war mir awar wohl befannt von der Beit meiner Gefangenschaft ber, wo er bisweilen au meiner nicht geringen Ergöhung die Poften unter meinem Fenfter instruirt batte, aber ich war beute wenig aufgelegt, ibn zu boren, und folgte dem übermutbigen Arel febr ungern, deffen die Wolken gertheilten fich, in alle Beiterkeit aufgelöft, als wir antamen, die Goldaten fich richteten, der Hauptmann vor die Fronte hintrat und ernft und bewegt folgendermaßen zu seiner Zägercompagnie wrad:

"Kameraden, ihr verliert euren Hauptmann, aber ihr friegt einen andern, darum weint nicht über mich; der Mensch kann nicht ewig Jäger bleiben, ich werde zu den Füselieren versetzt. Merkt euch, was ich euch sage, denn ich sag' es zum letzten Mal; daß ihr mir Ehre macht, Bursche! Der Hauptmann und die Compagnie sind eins, und alles was der Hauptmann macht, dabei bilft ihm die Compagnie, ausgenommen, was er allein macht.

Grade gehn ist die erste Tugend; ihr müßt adrett sein. Suum cuique, sagt der Major, das heißt: Thut eure Schuldigkeit und darnach werdet ihr bestraft. Alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist, das ist verboten; die Kriegsartikel sind Instinct. Kein Mensch ist sein eigner Herr, ausgenommen, wenn er auf Posten steht. Werschet ihr angefallen auf Posten, so könnt ihr stechen, es kommt nichts darnach, wenn ihr ihn reichen könnt; sonst kann er sich beschweren, wenn er daran stirdt. Schiessen dürft ihr nicht eher, als die Feuer kommandirt ist, und wenn ihr allein seid, so kommandirt ihr im Stillen.

Nun lebt wohl, ich muß euch verlassen, aber ich vergeß euch nicht, ich ziehe den grunen Rock aus und den blauen an, aber mein Herz wird ewig grun bleiben!"

Als die Rede beendigt war, umringten ihn alle Offiziere, Arel und ich desgleichen, um ihm Glück zu wünschen zu der Rede, welche die Soldaten unter Weinen und Schluchzen angehört hatten. Mit Würde nahm er unsere Huldigungen auf, darauf als er mich erblickte, wurd' er plöglich heiter, und mit großer Freundlichkeit sprach er mich an: Ihnen, lieber Freund, hab' ich etwas Angenehmes mitzutheilen: Sie sind purgissiert; und Ihr Kapitain hat mich gebeten, Ihnen in seinem Namen die Kokarde wiederzugeben. Ich werde Sie kommandiren.

Ich dantte ihm verbindlichst und fah nun wohl ein, daß Arel dies alles so veranlagt hatte, um den Ace

meiner Wiederherstellung recht luftig und feierlich zu machen

Wir gingen vergnügt nach Hause, und ich hatte mir die Intendanturen und die Buchhändler glücklich aus dem Sinn geschlagen; aber was soll ich nun mit meinem Bollbürgerthum anfangen? Wie rett' ich meine Ehre gegen Deinen Bater? wie erfüll' ich nur Eine seiner Bedingungen!

#### 4. Minna an Chmund.

Wie tröftlich, wenn man fefte Worte bort, Selbst wenn ber Rebner fie nur machen follte!

Lieber Edmund, mit Ermahnungen will ich mich nicht aufhalten, wenn sie gleich sehr angebracht wären, und eben so wenig mit Liebtosungen, die ich mir alle auf unser hossentlich nahes Wiedersehn ausspare; ich mache Dich nur auf zweierlei ausmerksam, wodurch Du nicht, wie Du meinst, zurück, sondern einen guten Ruck vorwärts gekommen bist. Zuerst viel Glück zur Kokarde! mein Water sindet sie so wesentlich, daß er zur Feier dieses Ereignisses eine eigne Gesellschaft seiner Freunde eingeladen und dabei erklärt hat: der Kall sei um so wichtiger, als er den ganzen Werth anschallich mache, welcher in der allgemeinen Freiheit, dem Bolldürgerthum liege, man begriffe, was damit gewonnen sei, während alles, was darüber hinauszugehn dächte,

Leerer Uebermuth mare. Stolz bin ich nicht auf meinen Sowiegersohn, aber jest brauche ich mich seiner doch nicht mehr zu icamen, fo ichloß er mit großer Rube; und als ich Dich lobte, bemertte er, es fei au vermundern, dag ich es thate, denn bis jest schienst Du noch teinen geeigneten Schritt gethan gu haben, um feine Bedingungen gu erfüllen, indessen dies fei unfre Sache. Mun find' ich, wie gefagt, bag Deine Bieberherstellung ein Schritt und Dein Gedicht ein zweiter ift, benn Du wirft Dich erinnern, Dein Meifterftud follte mir geliefert werden, und ba bacht' ich boch, ftunde auch mir das Urtbeil ju; und bor mir fürchte Dich nicht, mein guter Gefell, ich fteh' Dir bei, auch wenn Du Unrecht baft, und bier tann ich es mit autem Gewissen, benn es gefällt mir wohl. Meinen beiten Gludwunsch für unfre gludlichen Freunde! Wie foon es fich fügt! alle Charaftere find von der Art, daß fie fich bei der abentheuerlichen Begebenheit, wenn gleich aus den verschiebenften Grunden, tein Bedenten machen. Die Belmffiold ift zu liebevoll, um nicht zu verzeihn, der Alte au grobtornig, um nicht funf grade fein zu laffen, bas Barden aber tennen wir ja nun von allen Seiten, Emma, die aute Seele, ift doch immer bei all ihrer Sould recht unschuldig und liebenswürdig, wie ein unbefangenes Rind. Grufe fie freundlich, und rede alle Zage wenigftens einmal von mir, bas verlang' ich, und es ift gar nicht viel verlangt, benn ich fege Dir gum Soluk einen turgen Termin; in vierzehn Tagen will ich Dich wiedersehn, und follt' ich Dir alle Deine Rechnungen damit verderben. Bis dahin fei getroft und vergig teinen Augenblick Deine Minna.

### 5. Der Beistand.

Ich wunichte nur, bag er mir biene, Bas fcher' ich mich um feine Diene?

Als ich bem Rriegsrath meine bisherigen Erfolge mitgetheilt und dabei vielfältig geseufzt hatte über die Halsstarrigkeit Deines Baters, bessen Bedingungen zu erfüllen ich nun gar keine Bahrscheinlichkeit vor mir fabe, sagte er freundlich troftend:

Ich nehme Theil an Ihnen, weil ich trotz unserer feblgeschlagenen Bersuche bennoch von Ihnen sur die Bühne einen Arost hosse; aber freilich, die Zeit hat ihren Geschmack, und dem muß man sich unterwerfen. Man glaubt mit Arauerspielen zum Uebersluß versehn zu sein, weil man nicht gebildet genug ist, um bei dem Borhandenen einen Mangel zu sühsen, und dazu kommt die gerechte Forderung, daß nun einmal auch für das Romische etwas Bedeutendes geschehen möge. Romis und humor ist die Losung dieser Zeit und man wird so lange darnach schreien, bis ein deutscher Shakespeare einen Falstaf und den Korporal Nym dichtet, von denen der eine nichts ist, als humor, und der andre nichts sagt, als "das ist der humor davon." Um wohlseilsten glauben Schreibende und Lesende zu beiden zu

gelangen in Novellen und Reisebeschreibungen, darum werden diese geschrieben und gelesen; wie war' es da, mein Freund, wenn Sie wegen des Honorars, welches doch die Bedingung Ihres Schwiegervaters ist, Novellen schrieben? Dazu fänden wir eher einen Verleger, und brächen damit ihren dramatischen Werken die Bahn.

Wenn dies auch wirklich gelänge, sagte ich kleinlaut, so bliebe immer noch der Uebelstand mit dem Diplom des Poeta laureatus.

3d febe wohl, mein theurer Freund, in dieser beillofen Laune wegen Ihrer abgeschmackten Seirathsanaelegenheit bringen Sie nichts Gescheidtes zu Bege, und es wird tein andres Mittel fein, Sie wieder gang für Ihren Beruf zu befähigen, als daß man diesen Sandel vorher zu Stande bringt. Sie wissen, daß ich tein Freund der deutschen Familienhockerei bin, welche alles öffentliche, ja fogar bas Runftintereffe mit ibrer gemeinen Alltäglichkeit berfcblingt, aber, wie gefagt, Ihnen ift nun einmal nicht anders zu helfen. Dazu bat Ihre Geliebte eine aufgeweckte Diene und weiß bobere Besichtspuncte zu fassen, icon beswegen, weil ihre gange Lanne mit den fonft gewöhnlichen Gegenständen weiblicher Bunfche nur scherzend spielt; ich boffe, fie wird Ihnen unter die Arme greifen, flatt Ihnen hinderlich zu sein. Also im Interesse der Runst barf ich diesmal wunderlich genug basjenige beforbern, was ich fonft nur zu befampfen hatte. Beben Gie mit 3hr Poem; ich will es an eine deutsche Universität fchiden, welche noch das Recht bat, im Ramen des Raifers Doctoren und Poeten zu freiren.

Ich ging sogleich nach Sause, und siegeste zum dritten Mal das unglückliche Manuscript ein, bei mir selbst aber ging die innerliche Musik ungefähr so:

Wie tief bift bu gefunten, Unfterbliches Gebicht! Mit beinen himmelsfunten Spruhft bu vergebens Licht: Den schimmlichten Gelehrten, Den leberbichgeöhrten Kullt beine eble Poesei Ein Fach ber Decanatskanglei.

## 6. Das Diplom.

Er ift gelehrt, ftubirt und liebt die alten — Hollanbischen Ducaten, und die neuen Beiß er in Ehren ziementlich zu halten, und fich bes Guten einsam ftill zu freuen: Wie follt' ich biesem Mann nicht Ehre spenben, Buft' ich mir nur die Erbichaft zuzuwenden?

Der Kriegsrath schrieb folgenden Brief:

An den Professor der Beredsamkeit und der Poesie, den ersten Programmatarius Deutschlands, den einzigen Berweser der eleganten Kunst, den Freund des Ranner erhebenden Reichthums, meinen unterthänigsten Gruß nebst zehn Friedrichsb'or.

Es ift bekannt und jedermanniglich, ber gu ber Sebe

Seist gilt, wenn er nicht gestempelt, wenn er nicht mit Seugniß, Brief und Siegel versehn ist aller der hohen Säupter seiner verschiedenen Mesidenzien, vor denen er gespielt hat. Eines solchen Stempels und Siegels bedarf der unterzeichnete Poet: es erfolgen zehn Friedrichsd'or. Der Unterzeichnete muß die Würde eines Poeta laureatus S. S. J. R. erlangen, die Universität ist eine kaiserliche und kann sie ertheilen: es erfolgen funfzig Thaler im Golde. Zu mehrerer Begründung seines Anspruches auf diese hohe Würde, die in Ihrem Ermessen ruht, sendet er beigehendes von ihm selbst verfaßtes Gedicht: auch erfolgt das übliche Honorar mit zehn vollwichtigen Friedrichsd'or.

Läckelnd legte mir der Ariegsrath sein Fabritat vor, unglandig unterzeichnete ichs, und schweren Herzens trug ich, mit ihm fast meine ganze Kasse auf die Post. Dieser safrige Rohlstrunt, der umsonst das Fett aus dem Boden und den Regen vom Himmel saugt, daß die edlen Gewächse um ihn her verschmachten! muß auch ich meine Nahrung in seine nichtsnutzigen Adern leiten und vielleicht ohne allen Nuten für mich! Sollte man nicht ein Menschenhasser werden, ja sollte man nicht wünschen, daß unsre Universitäten alle an der See lägen, und daß jedes Jahr daselbst einige Ladungen Kanibalen landeten, um diese Universitätsfohlstrünke zu verzehren, damit die jungen Prosessoren avanciren könnten, eh sie selbst den Kopf verlieren und auch Strünke werden!? Man müßte es wünschen, wenn man nicht christlich instruirt und erzogen wäre.

Indessen hat der alte Herr mir geholfen. Er schickte mir das Diplom, welches ich Dir natürlich übersegen muß, es lautet wie folgt:

"Dem sehr geleheten und scharssinnigen Manne, den Doctor der Arzneikunde und der Weltweisheit Herrn Tancred Boemund Edmund, ist es bei seinem strebsamen Seiste nicht genug gewesen, in beiden vorgenannten Zweigen die höchsten Ehren erworden und geltend gemacht zu haben; er meldet sich bei uns um die Würde des gekrönten Dichters des heiligen Nömischen Neiches und beweiset sich derselben würdig durch ein Wert von großer Kunst und Meisterschaft, dessen Titel wir in unserer Negistratur verzeichnet haben. Wir ernennen ihn daher kraft des Nechtes, welches uns zusteht, laut Privilegium unserer Universität Tit. X., zu der gedachten Würde und bekräftigen diese Ernennung mit unserem großen Siegel. Quod Deus bene vertat!" d. h. Sott gebe, daß es gut geht!

Run ja! das ist sehr zu munschen, und Gott weiß es, wie es zugeht, ich fühle mich ordentlich wie gestärkt durch diesen neuen Zuwachs meiner Ehre. Hab' ich doch nun mein Handwert und bin Meister darin, auch sing' ich unaufhörlich;

Und Meifter werb' ich in biefer Stabt, Frau Meifterin wird meine Lore,

denn das ist doch bei aller Bornehmthuerei vor der Sand die Spige davon.

Auch der Kriegsrath ift fo munter, als hatt' ich meine Novelle schon fertig, den Weg ins Publicum schon

aebabnt, die dramatische Reformation bereits ausgeführt und alle feine Luftichlöffer gebaut. Denn Du follft nur wiffen, er baut nicht Baufer, er baut Schlöffer auf mich. Daf Du mich vorgeladen haft, weiß er, daß wir Commen muffen, fieht er ein; aber leider! wie wir un= fern Zweck erreichen und mein Geschäft einträglich machen follen, bas wiffen wir immer alle beibe noch nicht. 3ch fage "wir", benn er fagt nie anders, er nimmt ohne weiteres an, er mußte mit dabei fein, und es hat gang ben Unidein, als wolle er mich nun burchaus nicht wieder aus dem Garne laffen, sondern alle seine Plane, die ibm in ber guten Emma gescheitert find, in mir mit Gewalt verwirklichen. Deine mutbige Richtung auf den Rubm und auf die Runft, - Gott weiß, es gebort Courage bagu! --- meine bebarrliche Berachtung ber Medicin lobt er alle Tage, und ergablt mir die Geschichten aller berer, bie mit abnlichen Schwierigkeiten au ben größten Erfolgen bindurchgedrungen find. Du fiehst es, wir unterliegen ihnen bis jest noch immer, fleuern vergeblich nach verschiedenen Richtungen, und febn teinen Schimmer von Land.

Gestern bat er sich meine Dentzettel aus, um nachzusehn, ob meine bisherigen Schicksale nicht vielleicht einen Anlag darboten, mich, wie Dein Bater es verlangt, bürgerlich festzustellen, damit ich nur erst diesen Punct überwände, und dann mit frischem Muth von neuem ans Wert ginge. Dieser Einfall ist freilich unfruchtbar genug, aber es rührt mich, wie gut er es meint.

### 7. Dunkler Troft.

Die Saat ber Bukunft schießt verborgen auf, Erst offenbar im späteren Berlauf.

Also ich lasse noch eine Möglichkeit übrig, auf irgend eine andere Beise; als ich bisher versucht, mich als einträglich beschäftigt zu erweisen; wüßt' ich doch in der That nicht welche! Diesen Gedanken schien Arel mir anzusehn, als ich ihm heute begegnete, benn mit dem freundlichsten Gruß wünschte, er mir Glück zu den neuen Hoffnungen, die, wie er sagte, einen wenigstens eben so sichern Boden hätten, als das Gesuch um den Poetentitel.

Ich mußte gestehn, ich verftande ibn nicht, und fei mir teiner neuen Soffnungen bewußt.

Hat der Ontel Dir denn noch nichts gefagt? Nichts dag ich wußte und Hoffnungen darauf bauen tonnte.

Nun, da will ich's Dir sagen: Ich habe ihm den Worschlag gethan, er sollte doch selbst Deine Tragödie verlegen und nach Besinden honoriren, so ware ja alles abgemacht, da mir kein Gesetz bekannt sei, welches ihm ein solches Unternehmen verbote. Dieser Borschlag zündete ihm sichtbar ein Licht in seiner Seele an.

Was Du für ein gescheidter Junge bist! rief er ans, fast könnte ich Dir Deine dummen Streiche alle mit einander verzeihen um dieses Einen Einfalls willen. Aber, liebster Arel, seste er pfiffig hinzu, wenn ich

ibn nun anftändig honorire, wirft Du ihn auch darum beneiden?

3ch? foll mich Gott bewahren, daß ich dem armen Sungen nicht wenigstens Dein ganzes haus voll Goldstüde wunschte, wenns nur auf mich ankame, es zu thun.

Mit dieser Antwort war er sehr zufrieden und versprach, sich die Sache zu überlegen. Ich prophezeie Dir also, daß er Dir den Antrag macht, und sollt' es ihm Geld und Streit wie Heu kosten.

Da ift es mir unbegreiflich, erwiederte ich, daß er mich davon noch nichts merten ließ, als er geftern mit mir fprach, vielmehr gang andre Saiten anschlug, bat fic namlich meine Denkzettel aus, um fie, nachdem ich sie nun geordnet babe, durchzulesen und dabei abzuwarten, ob ibm fo nicht ein geeigneter Bedante aufginge, wie wir dennoch die Bedingungen des Gebeimen Raths erfullen konnten. Beiter ift mir bis jest noch keine Runde zugekommen, und ich fur mein Theil sebe nicht ein, wie dieser Weg aum Biel führen konnte. 3m Gegentheil, es ergiebt fich baraus, daß er teineswegs auf bie Tragodie Rudficht nimmt und bei feinem alten Plane bleibt, ich mußte erft mit einer Novelle Blud machen. bevor ich meine Tragodie nur überhaupt mit Erfolg gu veröffentlichen im Stande ware. Denn ich finde ihn teineswegs fo biegfam, als Du- ibn darftellft, und es ift durchaus nicht zu erwarten, daß er ohne Rudficht auf feine bramatifchen Absichten, blos um mir aus ber Noth au belfen, irgend ein Opfer bringen sollte. Er balt es für nothwendig, und weil er es für nothwendig halt, daß eine Rovelle voraufgebe, wird es auch fo geschehn muffen.

Run, zum Rutut, so lag ihn die Movelle in Ber-

lag nehmen , bas tann Dir ja eben fo lieb fein.

Aber, lieber Freund, sie ist ja noch gar nicht gesschrieben, und wo soll ich die Zeit dazu hernehmen, da meine Braut mich zum nächsten Sonntag zu sich beschieben hat? —

Deine Braut? nach Fürstenberg? Gi, das ift allerliebst, da begleit' ich Dich, lieber Edmund, wir reiten, meine Pferde sind vortrefflich.

Aber Dein Onkel will auch mit.

Mein Ontel? Nun das wird wieder eine Komödie geben und zwar die allerbeste von der Welt, da er nun gar drei Acteure hat und den Reitfnecht zum vierten.

# 8. Die Gefangenen.

Die Mauer nicht ben Kerker macht, Den Käfig nicht bas Gitter, Wem frei und froh bie Seele lacht, Ift kein Gefängniß bitter.

Befängnißinschrift.

#### Edmund an Minna.

Stadt G ... im August.

Meine geliebte theure Minna, bin Dir fo nah und boch so fern, ich sag' es Dir vorher, es ist Scherz, aber boch so ernst, daß es mahr ist und daß ich diesen

Brief an Dich und Deinen Bater fcreibe, damit ibr tommt und uns erlofet aus dem Criminalgefängnig diefer Stadt. Bas der Kriegsrath nicht alles anrichtet! Er als der Räuberhauptmann fist in Retten und Banben, es thut mir nur leid, baf ich feine Laune nicht beobachten tann, ba er fich nun endlich einmal felber angeführt bat. Gbe ich Dir das gange Abentbeuer, um deffentwillen wir jest vier Tage icon Baffer und Brod genießen, Deinen Termin berfaumt haben und ich Aermfter ftatt Deiner füßen Rosenlippen ben großen grauen Steinkrug tuffe, ebe ich Dir dies alles schreibe, bemerte ich, daß es eine gang besondre Bergunftigung und ein ausgezeichnetes Bertraun von Seiten des herrn Burgemeiftere ift, wenn ich Dir diese Madricht geben barf. Alls nämlich ber herr Burgemeifter unter unseren Papieren meine Tragodie gefunden und ich mich jum Berfaffer derselben befannt batte, murde von Berichtsmegen ber vorläufige Befdluß gefaßt, bag es, um den Zweifel an Diese Aussage zu lofen, mir aufgegeben fein follte, mich mit einem im Gefängnif und im Beifein des Gefängnifwarters angefertigten Gedicht zu legitimiren. Es wurde mir Feder und Dinte verabreicht; und ich schrieb wie folgt:

> Den Esel nicht bas Graue macht, Die Feber nicht ben Gimpel, Den Ochsen nicht bie Hörnerpracht, Ihr Creditiv ist simpel. Mein Creditiv, Ihr edlen herrn, Legt Ihr in meine Feber: Wie Ihr befehlt, es werbe gern So Zeber sein Verräther.

Dies Gedicht murbe ber versammelten Curia vorgelegt, worauf ein heftiger Streit darüber entstand, ob es einen gultigen Schluf auf ben Berfaffer ber borgefundenen Tragodie julaffe oder nicht, bis der herr Burgemeister bemerkte, daß man doch, um diese Frage au enticeiden, vorber wiffen muffe, welchen Ginn und Busammenhang unter sich felbst biefe zwei Berfe denn eigentlich batten, ihm feines Orts ichienen fie nicht unverfanglich, jedoch fei es ibm teineswegs gang flar, was damit gesagt sein sollte, und erlaube er sich baber nicht, voreilig eine Meinung auszusprechen, die einem wohlweisen Rath anftogig scheinen konnte. Es werde fic auch dies im Laufe der Untersuchung ergeben. bierauf von mebreren Seiten verlangt wurde, man folle diesen Bunct sogleich erledigen, mußte ich gur Erleuchtung meiner eignen Dunkelbeit bor der wohlmeisen Berfammlung erscheinen. Auf Befragen, was ich mit meinem bochft anzüglichen Gedicht gemeint batte, und ob namentlich ein wohlweiser Rath mit jenen beleidigenden' Ausdrücken in Berbindung zu bringen sei, erwiderte ich, daß es anmagend von mir fein wurde, wenn ich meine eignen Berfe mit erflärenden Unmertungen wollte, daß ich füglich dies Geschäft der gelehrten Nachwelt zu überlaffen hatte, bier jedoch, ausdrudlich befragt, so viel bemerken wollte, als nothig sei, um jenen fdweren Berbacht von mir abzumalzen. Der erfte Bers enthalte Allgemeines über die Natur der Beglaubigung, der zweite handle von meiner eignen Beglaubigung, und follte ja irgend Verfängliches vorkommen, fo könnte fich ber

erfte Bere doch natürlich auf nichts anderes beziehen, als auf den Gegenstand des zweiten, welcher aber gewiß nicht zweifelhaft sein werde.

Mit wohlgefälliger Beistimmung verneigte sich das Collegium, ich gewann neuen Muth und trug nun meine Bitte vor, an Dich und Deinen Bater schreiben zu durfen, um den nächsten glaubwürdigen Zeugen für die Feststellung meiner Person beizubringen.

Der herr Burgemeister erwiederte: Ihr Gesuch, mein junger Inhaftat, sindet statt wegen des Bertrauens, welches Sie mit Ihrem Gedicht sowohl, als mit seiner sehr geschickten Auslegung bei Uns sich erworben haben; und so hab' ich mich denn hergeseht, mein herzens-herzen, um Dir unser Abentheuer und unsre Noth zu klagen.

## 9. Die Reiseabentheuer.

Sie reiten hinaus in ben Fichtenwald, Es naht fich die Beute, sie erkennen sie balb. Auf! reitet, Gesellen und zielet genau, Wir färben ben Boben mit rothem Thau, und füllen die Taschen mit Geld, mit Geld, So werben wir groß und regieren die Welt! Denn wer ihn verdient, der nimmt sich den Lohn, Das lehret uns der Kaiser Rapoleon.

Arels Prophezeihung sollte glanzend in Erfullung gehn, benn taum hatte er bem Rriegsrath seinen Ent-

soluß, mit nach Fürstenberg zu reiten, kund gethan, als an mich eine Einladung zur vorläufigen Berathung über die Einrichtung der Relse erging. Nicht wahr, lieber Freund, so empfing er mich dann, wir benutzen diese kleine Fahrt doch wohl am besten zu mimischen Belustigungen. Lassen Sie mich sorgen für Kostüme und Ausschrung, ich verspreche mir die lustigsten Erfolge; was sagen Sie dazu?

Unbedenklich stimme ich bei und hoffe zu Ihrer Zufriedenheit meine Rolle auszuführen; denn da in unseren Beiten den unglücklichen Studiosen und anderen Jünglingssorten die Maskeradenlust verfalzen wird, so ist es billig, daß wir älteren Leuten das im Leben so wesentsliche Moment des heiteren Unsinns retten.

Gut! also Ihr packt Eure Rleider, die Ihr gebraucht, sammtlich in den Mantelsack und bekommt von mir ein passendes Unterkleid und als Ueberwurf Staubmäntel, damit man uns nicht gleich am Thor unnöthig aufhält; in dieser langweiligen Stadt ist ohnehin nichts zu machen, als gabnende Gesichter.

In dem allerauffälligsten Banditenaufzuge fand uns der frühste Morgen des andern Tages auf der großen Heerstraße, und mit der heitersten Miene spähte der Kriegsrath in die Ferne nach Reisenden, denen wir zum Popanz dienen wollten. Ich bin sehr neugierig, wie man in der Preußischen Polizeisicherheit unsere poetische Erscheinung aufnimmt, bemerkte er, indem er uns wohlgefällig betrachtete.

Um geeignetften batte ibm jum mobernen Rauber-

costum die altdeutsche Tracht, ein großer Aremphut mit Hahnenseder, drohende trumme Säbel und Pistvlen geschienen. Denn, sagte er, jedermann kenut diese Dinge als Zeichen der Zerfallenheit mit der bestehenden Ordnung, und wenn uns vollends ein Mensch in Unisorm begegnen sollte, so stimmt alle aus Einem Munde das Lied au: Ein freies Leben führen wir.

Wir intonirten eben wie zur Uebung, da sprengte ein Gensbarme um die Ede des Gehölzes, flutte erst ein Wenig und ritt dann entschlossen auf uns zu, grufte und begann:

Meine Herren, wenn Sie Studenten sind, wie mir scheint, so tann ich Ihnen nicht so ohne Weiteres erlauben zu reiten und zu singen, ich muß vielmehr nach Ihren Pässen und nach höheren Orts eingeholter Erlaubniß zu salcher Freiheit fragen.

Wir find bewaffnet, mein Herr, sagte der Kriegsrath. Und teine Studenten? denn ich glaube nicht, daß die es wagen wurden, sich mit den Baffen in der Hand ertappen zu lassen.

Darauf wollen wir antworten, wie uns geziemt, erwiederte drohend unfer Anführer.

Í,

ï

ŕ

P

Aber in diesem Augenblick war ihm der wirkliche Kriegsmann so zugewendet worden, daß er seine kriegsräthlichen Jüge genau ins Auge faßte und mit einem sehr behaglichen Gelächter ausrief: Ei gehorsamster Diener, mein verehrtester Herr Math, daß ich Thor doch
auch nicht gleich an Sie gedacht! Denn wer sonst in
ganz Preußen wurde es wagen, diese halsgefährliche

Tracht anzulegen? Ich wunsche Ihnen viel Bergnügen und eine gludliche Reise. Und er wandte sein Pferd und sprengte davon.

Der Ariegsrath bemertte fehr mismuthig: Alfo follte ich mich so ganglich verrechnet haben und auch diefe Tracht nicht den Gindruck berittener Rauber machen? Er nahm und nur für friedliche Studenten. Aber ich bitt' Euch, welche blieb mir denn übrig? Nun, einige Proben muffen wir noch machen.

Es erschien hierauf ein höchst eleganter Bagen mit geputten Damen besetzt. Wir wurden besehligt ihm in den Weg zu reiten, der Kutscher hielt, aber die Damen erschraken nicht, vielmehr trat eine auf den Sig, nahm einen Opernkucker und sagte: Mutter, sieh mal den jungen Mann auf dem Schimmel, wie hübsch es ihn kleidet, auch den andern nicht übel! was sie nur vorhaben mögen?

Dies unbefangene Bertrauen raubte uns alle rauberische Haltung, wir gruften freundlich; und der Bagen rollte porüber.

Aber, lieber Ontel, wir tonnen uns fehr leicht mehr Charafter beilegen, wenn wir die Leute wirklich anfallen, troftete Arel den Kriegsrath.

Und aus dem Spaß Ernst machen, nein, guter Arel, da ist es eine viel bessere Auskunft, wenn zwei von uns sich am Wege versteden und die beiden Andern, wenn grade ein Wagen herankommt, unter lautem Geschrei und mit Pistolenschussen anfallen, so daß die Reisenden einen wirklichen Räuberanfall vor sich zu haben glauben.

Ihr zwei also, Sie, Herr Doctor, und der Reitfnecht, thut Eure Staubmantel um, so, nun seht ihr aus wie Probenreiter oder dergleichen, ich und Arel wir wollen etwas voraus reiten, um Euch zur gehörigen Zeit anzufallen. Sobald ein Bagen kommt, reitet ihr vor, damit ihr kurz vor ihm an unfern Bersted vorbeikommt und der Angriff vor ihren Augen geschieht.

Die beiden Rauber luden ihre Piftolen mit losem Pulver und ritten in ihren hinterhalt, während wir Reisende uns im herunterfallen übten, und natürlich dabei immer eifrig bestrebt waren, die Zügel nicht zu verlieren und doch zugleich völlig das Ansehn tödtlich Berwundeter zu haben.

Wir befanden uns in einem Tannenhölzchen, der einzigen Waldungsart dieser Gegenden, nah bei dem Grenzstädtchen G... und es mochte wohl zur Spakierfahrt sein, daß ein leichter Wagen mit einem Manne und zwei Frauenzimmern herangerollt kam, als wir noch keine Viertelstunde so unsere Vorübungen getrieben hatten. Sogleich sprengten wir zu; und diesmal gelang unsere Absicht auf das Volksändigste: Als Arel und der Kriegsrath uns hart vor dem Wagen vom Pferde schossen, erscholl ein klägliches Geschrei aus dem Wagen, worin ich die vernehmlichen Worte unterschied: O weh, o weh! Kutscher kehr um, und sahre, fahre!

Es war beutlich die Stimme unfere judischen Tischgenossen, was mich doppelt ergögte, denn er machte ja wieder eine Probe des unschädlichen Gefährlichen und recht lebhaft; ich kounte daher kaum die Zeit erwarten, wo ich gefund wieder aufsteigen und meine Bermuthung mittheilen durfte.

Bortrefflich, Kinder, sagte der glückliche Kriegsrath, nun wollen wir ihnen gleich auf dem Fuß folgen, um die frische Wirkung ihres Berichts in G.... zu erleben. Bas für ein Leben im Gasthause, auf der Polizei und drei Meilen in der Nunde wird das geben!

Langfamen Schrittes, um nicht vor dem Ausbruch bes Ungewitters einzutreffen, ritten wir vorwarts, und wirklich, im vaffendsten Augenblick erreichten wir bas Stadtthor. Man' batte es im erften Schreden angflich geschlossen, jest waren die Burger im Begriff, es wieber au öffnen und bewaffnet auszuziehn, den Juden am Rragen führend, um ihn Ort und Stelle anzeigen und die Räuber ausfindig machen zu laffen. Wir borten ibn angstlich Ginrede thun; feine Bofdreibung fei ja vollfommen ausreichend; warum er noch einmal fein Leben magen follte in diesem polizeilosen unsichern gande. Er fei ein Preuge und nur fur Preugen au fechten verpflichtet, mochten doch die Medlenburger die Gefabren, die ibr Land mit fich brachte, allein bestehn. Dabei suchte er unaufhörlich sich loszuwinden und davonaulaufen; aber ein starter Aleischermeister mit Schurze. Rappchen und Meffer bielt ibn wie einen Sammel im Maden, und drobte ibm die Reble abzufchneiben, wenn er nicht fein Lästermaul bielte und tapfer vorausschritte.

In diesem Augenblick öffnete sich das Thor, wir ritten hinein, und bleich vor Entsegen rief er aus: gerechter Simmel, da sind sie!

Der Fleischer mit seinem Messer — nun tam der Jude los und stedte sich hinter ein Gemäuer, wo er außer dem Schuß war — die Gerichtsdiener mit ihren Säbeln, die Nachtwächter mit ihren Piten, der Burgemeister bewassnet zu Noß und verschiedene andere mit andern Gewehren rückten uns entgegen, und schrieen mit drohender Gebehrde: Ergebt euch, ihr Spigbuben, ihr Näuber und Menschenmörder, ergebt euch, oder wir matchen euch kalt, eh' ihr euch umseht!

Wir ertlarten, daß wir ehrliche Leute seien, richtige Paffe und friedliche Absichten hatten, und daher nicht begriffen, weswegen man uns anfiele und beschimpfe.

Wo ist der Jude?

, te

Ř

į)

jui ji

1

y

Ú

1

, š

. \$

Hab' ich den Schuft einen Augenblick fahren gelafen, gleich ist er mir durchgegangen. He, Schmul, Du Berliner Cholera= und Kafegesicht, wo steckst Du? Komm hervor, wir haben sie ja gefangen genommen.

Sum allgemeinen Gelächter tauchte er wirklich hinter der Mauer auf und sah sich ängstlich nach uns um; dann wurde er geholt und nochmals von dem Burgemeister über den ganzen Hergang vernommen.

Aber Sie reden nur von zwei Raubern, und hier haben wir ihrer viere gefangen.

Zwei oder viere — ich war so in Angst, daß mir Hören und Sehen verging, es mögen auch wohl viere gewesen sein. Die zwei, die geschossen haben erkenn' ich wieder, das sind sie. Gütiger Himmel, und diese, das sind die beiden Reisenden, die von ihren Schüssen fielen.

Der Jud' ist toll, sie sind ja lebendig und gesmb, wurde gerufen.

Bir wollten reden, allein der Burgemeister bieg uns heftig auffahrend schweigen, bis wir gefragt wurden.

Gewiß, fuhr der Jude fort, haben diese beiden die Rleider der Ermordeten angezogen und ihre Pferde genommen.

Sehr wahrscheinlich, bemerkte der Burgemeister.

Aber da mußten doch unfre Rleider blutig und durch- lochert fein, mandte ich ein.

Er hat nichts zu rasonniren, das wird sich beim Berbore finden.

Herr Burgemeister, Herr Burgemeister, rief der Jude aus, als er meine Stimme erkannte, das ist ein böchst gefährlicher Mensch, ein Staats = und Hochver= räther, ich kenn' ihn persönlich, gewiß, er ist aus dem Berliner Gefängnisse entsprungen und geht nun auf Raub aus, und sehn Sie nur alle viere drauf an: Es sind alle Hochverräther, kennen Sie nicht diese altdeutsche Tracht, die verboten ist? und daß es Räuber sind, das bab' ich mit meinen eignen Augen gesehn. Sott soll mich strafen, wenn ich nicht in allen Dingen die pure klare Wahrheit rede. Laßt sie um Gottes Willen nicht frei, sie ermordeten mich unschuldigen Menschen, weil ich es nachgesagt.

H

Davor seid ihr sicher. Gerichtsdiener, werft sie ins Gefängnig und knebelt ihre Pferbe! Ihr Geld und ihre Briefschaften sollen aufs Rathhaus kommen. Ich will

alles heraus haben bis auf das letzte Tittelchen! und follt' es sich ausweisen, daß diese Leute verlaufene Berliner Hochverräther sind, so werd' ich bei dem Großherzog einkommen, daß der Jude den Beinamen Retter des Baterlandes bekommt; Bater des Baterlandes kann er nicht heißen werden, denn das ist der Großherzog selbst, aber daß er uns aus dem Rachen des Aufruhrs gerettet hat, das seht ihr selbst ein.

Ja das ift richtig, herr Burgemeister, aber er ift ein Jude und ein Schuft von einem Juden, der nicht so viel herz im Leibe hat, als der magerste von meinen hammeln, die ich zum Markttag schlachte. Wir sollten ihn nicht mehr ehren, als wir einen ehrlichen Christen auch thun.

Schweigt still, Sevatter, die Sache könnte Guch übel ausgelegt werben, weil hier von Aufrührern die Rede ist. Geht nach Hause und widersprecht mir nicht, die Polizei kann die Juden nicht entbehren, denn wo kein Christ hinriechen mag, da haben sie ihre Nase, als wäre sie angenagelt, wenns nur Berdienst giebt.

Man führte uns ab, man feste uns gefangen, man gab uns Wasser und Brod, man fragte uns nach unserm Stand und hertommen, und weil man alles für erlogen hielt, drohte man uns mit Schlägen, wenn wir nicht die Wahrheit gestünden.

Du erinnerst Dich des Anfangs meines Briefes und wie ich Gnade gefunden vor den Augen eines wohlweisen Rathes und gestrengen Burgemeisters. Romm bald und zeuge für Deinen getreuen schmählich verkannten Edmund.

#### 10. Die Retter.

Was? will ber Kerl noch rasonniren? Klug reben kann jeber. Ich will jubiciren. "herr Better, er ist mir anverwandt Und eine hand wascht bie andre hand." Ew. Gnaben scheinen mir recht zu sprechen, In Wahrheit, auch ich sehe kein Verbrechen.

Des andern Tages um Mittag klirrten die Riegel meines Berließes; und in die helle Kerkerthur trat meine geliebte Retterin mit ihrem Bater und dem Burgemeister.

Ungezogener Bursche, siehst Du, wie sehr Du meiner Aufsicht bedarfst, rief Minna, der Bater muß es selbst gestehn, und ich erklär' es Dir, Du bist jest mein Gefangner und kommst mir nicht wieder aus den Augen. Nicht wahr, Herr Burgemeister, Sie erlaubens doch, daß ich ihn gleich mit mir nehme. Hu! wie Du aussiehst! Dieser Bart und diese Farbe! Aber komm nur hervor

So schnell, meine Verehrteste, durfte die Sache fich doch wohl nicht machen lassen. Er ist auf den Tod verklagt.

Marrenspoffen, ich hab' Ihnen ja Alles auseinander

gesetzt und bezeug' es ihm ja mit sammt meinem Bater, daß er es selbst und wirklich ift.

Sm, indessen -

Der Geheime Rath und Erminister begann: Mein bester herr College (hier verneigte sich der Burgemeister), ich habe doch auch einige Erfahrung in Eriminalibus, allein dieser Fall muß mich immer ein wenig in Erstaunen sehen —

Das muß er — freilich bas muß er — fagte ber Burgemeifter.

Ja, sehn Sie, so weit die Acten gebn, bestätigt sich nichts von der Beschuldigung und alles, was dagegen zur Rechtfertigung dient, ist klar und bewiesen.

Wie so? sind es nicht dieselben Leute, die der Jude hat schiegen sehn, sind nicht die Pistolen da, die eben abgeschossen sind?

Aber, mein lieber herr College, es fehlt ja durchaus an einem Corpus delicti, denn erinnern Sie Sich, daß der Jude als die Erschossenen eben diese beiden noch Lebenden und mit Verhafteten angiebt, daß diese sich dazu bekennen, und daß sie versichern nur im Spaß erschossen zu sein, wie denn auch ihre Kleider unversehrt sind; dazu ist der Jude in Verdacht der Feigheit und Uebertreibung aus Angst.

Getrauen Sie Siche, den Borfall bei G. tonigl. Hoheit zu verantworten? fragte der Burgemeister. —

Zweimal und öfter, wenn Gie es munichen.

Mun benn, fo mogen fie entlaffen fein und diefes we-

nige Gefängniß zur Lehre nehmen, daß in Criminalibus nicht gespagt wird.

Wenn die Richter den Buffel im Mappen haben, muckete ich, doch ein wenig verdrießlich, denn die Gewalt fühlt sich immer, wenn auch der Aberwit sie anwendet.

Minna aber lachte uns alle pon herzen aus, als wir aus ben verschiedenen Lochern hervor und auf dem Gefängnifflur gusammentamen.

Mein bester herr Kriegerath, muß ich Gie so wie- berfehn, fagte der Geheime Rath.

Gestehn Sie Selbst, wir haben mit der äußersten Illusion gespielt, und es ist nicht zu läugnen, aus dem erzwungenen Spaß sind viele natürliche zur großen Ergöhung des freien Beobachters hervorgegangen, wobei ich nur das Eine zu beklagen sinde, nämlich daß ich diesen unbefangenen Standpunct nicht behaupten oder vielmehr nicht zu gleicher Beit auch noch haben konnte. Denn das Agiren zwar war belohnend genug, aber wie viel mehr noch kas Zuschauen? Wie geht es Ihnen, meine Freunde?

Wie in der Campagne, sagte Arel. Wie war' es, Herr Burgemeister, wenn Sie uns heut Abend qu Tische lüden und für die Kriminaltost dieser fünf Tage mit Raths = und Burgemeisteressen entschädigten?

Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde: es wurde mich ehren und gludlich machen.

Und ben Juden, Berr College, muffen wir durchaus

in die Rosten verurtheilen, denn wer sonst, als seine Feigheit hat den ganzen Handel angerichtet?

om, das mare ju überlegen, ich dachte wohl, wenn Sie es ernftlich meinen.

Gebr ernstlich.

Sm!

Bir gingen nun gemeinsam zuerst zur Erneuerung unserer Perfonlichteit burch eine angemessene Toilette, sodann zum Theetisch bes Burgemeisters, unsers neuen Freundes.

### 11. Das Gericht.

um ben grünen Elfch in dem Sigungsfaal, Da fagen bie Richter in voller Bahl: Man führt' ihn herein mit Ketten behangen; Jest follst Du ben Lohn Deiner Thaten empfangen!

Der Kriegsrath ging zuerst hervor aus der Berjüngungstüche im goldenen Anter zu G..., er war sichtbar eilig beim Antleiden, ergriff seinen Hut und ging treulos davon ohne auf uns zu warten. Was er nur vorhat, bemertte Arel, scheint er doch von seiner Romödienwuth noch nicht hergestellt zu sein; ich argwöhnte nichts und schrieb seine Gile dem Verlangen nach der langentbehrten freien Luft zu. Das war es indessen schwerlich gewesen, denn wir trasen ihn im eifrigen Sespräch mit dem Burgemeister, als wir ankamen.

36 habe, wie gefagt, bas Ministerialsiegel respectirt, es war dies der wichtigste Gegenstand meines Zweifels, borte ich den Burgemeister sagen.

Run, so ersuch' ich Sie mir es auszuhändigen. Stehe gleich zu Diensten.

Arel sagte der Tochter vom Hause suße Sachen, der Geheime Rath eraminirte mich über meine Angelegenheiten, ich schwebte zwischen Berdruß über meine Geftandnisse und zwischen Seligkeit über Minna's Umarmungen und tröstliche Kusse.

Du verzogenes Kind, sagte der Alte, Du verdirbst ihn mir noch immer mehr, ordentlich wie mir zum Trog unterbrichst Du fortwährend unser sehr ernsthaftes Gespräch, von dem doch Deine ganze Zukunft abhängt, mit Deinen übelangebrachten Liebkosungen und Scherzen.

Bitte, Baterchen, nimm ihn morgen vor, heut aber laß ihn mir. Nicht wahr, wenn ich Dich sehr schön bitte, so thust Du es?

Der Alte fette eben seine strenge Miene auf; als der Burgemeister hereintrat, und einen großen Brief brachte, welchen er dem Kriegerath übergab mit dem Be merken, eine Staffette hab' ihn überbracht.

Der Kriegsrath erbrach ibn, las und blickte dann auf mich mit feiner mitleidigsten Miene, die er hatte.

Armer junger Freund, lesen Sie Selbst, aus dem Spaß wird Ernst, Sie sind mein Gefangener und ein Gefangener des Königs, meines Herrn.

Es ift nicht möglich, rief ich aus,

Edmund, wie betrügst Du mich, Du treuloser, jammerte Minna.

Es ist doch wahr, wer einmal den Kerker gesehen bat, der sieht ihn auch wieder, sagte der Geheime Rath, natürlich er ist wieder implicirt.

Leider ist er es, seufzte der Kriegsrath. Darauf nahm er das Schreiben und las:

"herr Rath, Sie sind ermächtigt und befehligt den Dr. Tancred Boemund Edmund als des Hochverraths beschuldigt zu verhaften, und wo Sie ihn in den deutsichen Bundesstaaten ergreifen, auch sogleich aus der Ortsbehörde ein Gericht zu bestellen und ihn vor demsselben folgende Fragen beantworten zu lassen."

Was kann ich hiebei Besseres thun, als vor Ihrer Aller Augen und Ohren mein Berhör abmachen, nachdem der Herr Burgemeister und der anwesende Herr Stadtsekretär sich mit mir zu dem nothwendigen Gerichte constituirt haben, damit alle Zeugen sind meines gerechten und hossentlich milden Versahrens.

Minna weinte bitterlich, der Alte war sehr verdrieß-

Das Berbor begann wie folgt:

Sind Sie der Verfasser der Denkzettel eines Novellisten, welche sich in den händen des Kriegsraths von Raben befinden?

Allerdings! und glaube ich darin nichts Verfängliches gefagt zu haben.

Sind Sie gesonnen, diese Denkzettel, im Fall, daß

Sie dieselben vollenden, durch den Druck zu veröffentlichen?

Rein, dazu habe ich fie nicht bestimmt, vielmehr sollten fie lediglich mir selbst zur Erinnerung an meine letzen Begegnisse dienen.

Burden Sie aber durch ein angemessensorar zu bewegen sein, sie-zum Druck zuzubereiten und einem Buchhändler zu überlassen?

Ich muß gestehn, ich könnte versucht werden, obgleich ---

Senug, dieses Geständniß reicht vollkommen aus. Für diesen Fall bin ich befehligt, Ihnen Folgendes zur Durchsicht zu überreichen, um ihm nachher durch gerichtliche Verhandlung die nöthige Kraft zu verleiben.

Ich las: Als Honorar für die leicht abzuschließende wirklich und wahrhaft eristirende Novelle, welche den Titel der Novellist erhalten dürste, zahlt der Kriegsrath von Raben sein ganzes Vermögen bestehend in .... und zahlbar einen Tag nach seinem Tode an den Verfasser, den Doctor Somund. Zugleich adoptirt er denselben und nimmt ihn hiemit an Sohnes Statt an, um das Recht der Einwirkung auf seine dramatischen Leistungen sich zu erhalten und zu sichern.

Die Versammlung war im verschiedensten Sinne lebhaft bewegt, als dieses Instrument verlesen wurde. Der Kriegsrath drang auf die Vollziehung; man vollzog es.

Darauf erhob er sich, und wendete sich mit feiner noch nicht abgelegten Amtsmiene an den Geheimen Rath:

Und nun, hoffe ich, hat mein Gefangner durch den Anfang seines Prozesses wenn gleich die Aussicht auf eine langwierige Gefangenschaft in den Banden der schönen Minna, doch zugleich auch das gewonnen, alle Ihre Bedingungen, Herr Geheimer Nath, erfüllt zu haben. Denn sein Geschäft ist ein unphilosophisches und offenbar einträgliches, hier ist seine Anerkennung durch das Diplom des poeta laureatus; und ich dächte das wäre Alles, was Sie verlangt hätten.

Es ist wahr, das ist Alles; aber, meine liebe Tochter, wie steht es mit dem Meisterstück, das er Dir bringen sou?

- Baterchen, das Trauerspiel, befinnst Du Dich nicht darauf? ich hab' es Dir ja gezeigt.

Ont, mein Rind, ich will es denn in dieser Beziebung noch einmal in Erwägung ziehn.

Gi das ist gar nicht nothig. Ueber das Meisterstud hab' ich Dir damals durchaus kein Urtheil zugestanden, bas ist lediglich meine Sache; und ich, ich nehm' es an und mit ihm meinen lieben Herzensmeister, der es gemacht bat.

Mun wohl, so geb' ich Dich frei.

Und ich gebe Dich, mein Sohn, sagte der Kriegsrath, für Deine Umtriebe in die ewige Gefangenschaft; trage sie wie Du kannst und mit derzenigen Geduld, zu welcher ich meines Orts mich nie habe entschließen können.

Nun das muß mahr fein, bemerkte Arel, der Herr giebts ben Seinen im Schlaf; sowohl die Novelle, als

das Honorar dafür ist Dir zugeslogen, ohne daß es Dir einen Schweißtropfen gekostet. Aber ich wünsche Dir Glück, alter Freund, von ganzem Herzen zu beiden, obgleich das Honorar eigentlich aus meiner Tasche sließt, um das dritte aber könnt' ich Dich beneiden, wär' ich nicht selbst so wohl versehn, nämlich um das allerliebste Frauenzimmer, das Du damit eroberst und welches selbst zulegt noch als das beste an dem Honorar gerühmt werden muß. Die armen Buchhändler, wenn ihnen diesser Fall zur Regel dienen müßte!

Wir wollen uns schon vertragen, um die Erbschaft sowohl, als um die Mädchen, flufterte ich ihm zu.

Der Abend verstrich uns sehr vergnügt und nicht minder die folgenden Tage, welche für Fürstenberg die Beranlassung der festlichsten Begebenheiten wurden.

### 12. Schluß.

Klügle wer da will und beute Dieses Buch und seine Leute: Was sich selber nicht bebeutet, Werbe tapfer ausgereutet.

Wunderlich genug wurden diese Denkzettel in ihrer ursprünglichen Gestalt unter meinen Sanden ein Ganzes fast so, wie es einem rühmlichst bekannten Freunde von mir zu geschehen pflegte, daß er sich hinseste und schrieb, und schrieb, und schrieb immer so, wie man fagt, ins Selach hinein, dann fich überlegte, was nun wohl mit Dem jufällig Entstandenen ju machen sei und so gulegt etwas damit machte, geiftreich genug; benn man muß aeftebn, weniaftens den Anfang feiner Geschichten giebt ibm Der Beift ein in unmittelbarer Bewußtlofigfeit, er mabrfagt fie gleichsam, wie die delphische Pothia; und erft aulest tommt die leidige Runft darüber mit ihren Abfichten und Berflechtungen. Bon Diesem meinen berühmten Freunde fühle ich mich nur in sofern unterschieden, als bei mir bas Schickfal bes Schreibenden qualeich bas Schickfal des Helden ift, und als diefer, wenn er überhaupt ein beach. tenswerthes Loos erduldet, auch befugt ift, wie das Schickfal felbst zu schreiben, so dag man wohl eine bobere Dacht in allem walten fieht und eine Berfcblingung, die fich wunderbar löft, daß aber davon der Schreibende nichts abndet und nur in seiner Unschuld alles zeigt. Der Rriegsrath ift nun der Meinung, dieß fei eben bie Runft darin, und besteht, so neu auch die Begebenheiten find, hartnäckig auf den Drud. Denn fagt er, es ift eine Art modernes Nationalepos, Gie selbst find der Odysseus diefer Beit, der an der Zerstörung des beutigen Ilion gearbeitet, dafür viel erduldet und endlich den Rauch des beimischen Seerdes erblickt. Als ich ihm bemerkte, wie lacherlich er geredet und verglichen batte, benn welches die verfehmte Refte, welches meine Schlaubeit und welches Achilleus mein Begensag fei, ließ er mich bart an und fagte:

Gott gebe Ihnen mehr Bewußtsein über die Buftände, welche Sie ein andermal darzustellen unternebmen. Das Ilion unferer Tage, wobor die ganze Jugend unfere Naterlandes fich lagert und ihre Rampfe beffebt, ift ibre Verzweiflung an der Birtlichkeit, die fie nicht tennt und die fie darum, ju ibrem Drachen gurechtgemalt, als ein neuer St. Jorge bekampft. Ihr Glaube ift der Bedante, daß ibre unbestimmte Sebnsucht und ibr blaffes Bild eines Neuen alles Wirkliche weit; verdunkle; und fo fühlt fie das Blut der trojanischen Belden und aller Belden der Welt in ihren jugendlichen Abern gabren, fo lange bis fie ibre eigne Berzweiflung ploglich überwindet, fei es in bem bolgernen Pferde ber Segelichen Philosophie oder durch das große Thor des Staatsdienstes und der burgerlichen Stellung, die bann von selbst in der Birklichkeit allerhand Beises aufdeckt. Aber vorber muß ber neue Obpffeus vieles erdulden, und es ereignet fich wohl, daß er manches haar aus feinem Scheitel verliert, bevor er nach Ithata gurudtebet und den Rauch feiner Seimath jum Biel feiner Gehnsucht, die Biederkehr in die Birklichkeit zu feiner Befriedigung macht. Und warum wollen Gie nicht der geniale Dopfseus sein und den Haudegen Arel einen Achilleus borftellen laffen? Deffen Geschichte ift bamit naturlich ju Ende, die Ihrige aber beginnt erft recht, denn bas Ideale, wofür Sie früher zu rasch ein Schattenbild Ihrer Einbildung nahmen, verlieren Sie nicht; Sie selbst find das Beiftige, und nicht mit Unrecht erwarte ich, daß Sie der Runft als der achten Bermittlerin des Gottlichen eben so treu ergeben bleiben werden, als Arel ibr feiner Natur nach abgewendet ift. Auch dies Bestreben

ift fdwierig. Die Runft wartet gemiffermagen auf eine Erfüllung des politifden Bebens, um daran felbit wie-Der lebendig zu werden. Es ift nämlich nicht zu verbeblen, daß jener jugendliche Glaube neben aller Schiefbeit auch einige Babrbeit babe, nämlich die, daß die Beidichte des deutschen Bolfes noch nicht zu Ende ift, daß fie bier vielmehr erft recht beginnt, und daß es febr ficher allen germanischen Bolfern gelingen wird, aum Gelbftbewuftfein über fich bindurchaudringen. ber freilich tonnen bies nicht machen und Gingelne nicht geben, daß aber ein folder jum bellen Bewuftfein ermachter Buftand fich bilden muffe, liegt in der Unlage allet unserer Berbaltniffe, und fobald er da ift, werden Runft und Religion, die jest ebenfalls ichlummern, gur iconften Rraft wieder ermachen. Diefe Beit ift nabe berbeigekommen. Das goldene Beitalter ift es nicht, denn auch jest icon fehlt es bem Gingelnen, der des Beiftes und feiner Freiheit bedarf, mit nichten; aber iconer ift es, wenn mehrere das Bedurfnik fublen und nich ibm überlaffen. Gludliches Leben ber Menichenfinder im Bedürfnig des Gottlichen und feiner Erfullung!

. . . . • . . y·x . je

• .

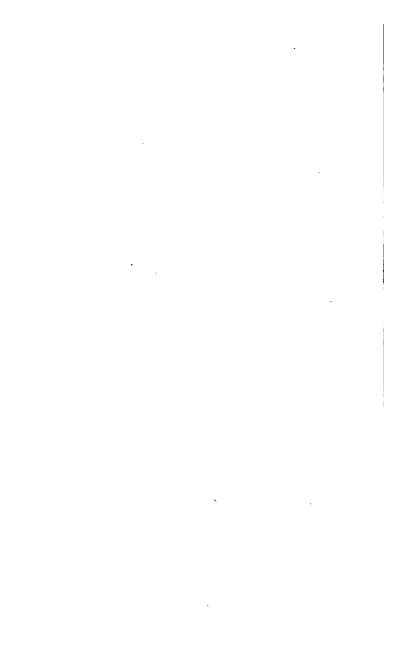

. 

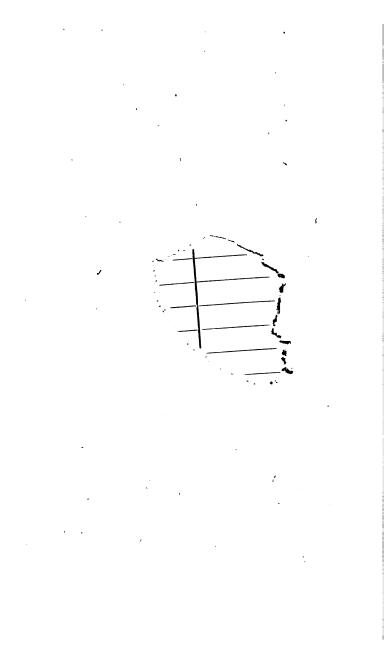

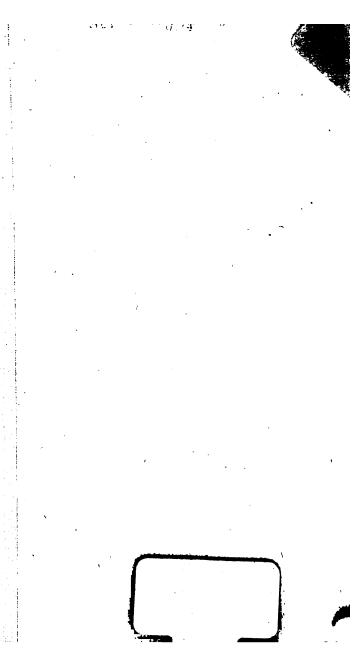

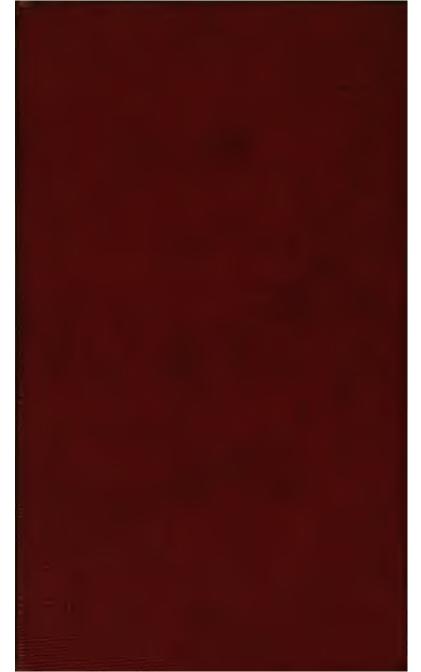